PF 3116 .D5 Copy 1

# COLLOQUIAE EXERCISES APPO SELEOT GERMAN READERS

Detri

LIBRARY OF CONGRESS.

Chap. Coppright Do.

UNITED STATES OF AMERICA.





# COLLOQUIAL EXERCISES

AND

# SELECT GERMAN READER

FOR

SCHOOLS AND COLLEGES,

BY

WM. DEUTSCH,

TEACHER OF GERMAN IN THE CENTRAL HIGH SCHOOL, ST. LOUIS, MO.

SET CON SHIPE

BOSTON:

GINN, HEATH, AND COMPANY,

1884.

2 miles

Copyright, 1884, By Wm. Deutsch.

12-31910

CARL H. HEINTZEMANN, PRINTER, 50 SCHOOL ST., BOSTON.

# PREFACE.

It is now conceded by most teachers, that, in learning any modern language, little is gained by beginning with the study of the Grammar, and that the most successful method is the natural one, by which a child learns to speak its own language, i. e. by constant practice in conversation. A mass of grammatical rules and forms at the outset renders the subject dry and uninteresting, and the time so spent can be much more profitably employed in colloquial exercises, which are absolutely necessary in acquiring fluency of speech, no matter how thoroughly the rules of grammar have been mastered.

It will not be a wise plan, however, to throw all the work upon the teacher, as in the so-called "Henness-Sauveur Method," but the student also must do his share. The author's long experience in teaching German has shown to his satisfaction that this is best accomplished in the following manner:

The student should commit to memory short stories and anecdotes, thus learning correct pronunciation and accent. These stories, which employ only words in common use, contain the material for colloquial exercises, and by constant repetition in different phrases and constructions, these words, together with many of their grammatical relations, are fixed in the mind of the student. It is a well-known fact that all ordinary conversation can be carried on with a vocabulary of from three to six hundred words; and if the stories selected contain these, while the colloquial exercises give the needful practice

in their use, a mastery of the language, at least as far as conversational fluency is concerned, will be obtained by this method.

This method may be used without a grammar; but if some teachers find that they need such an aid, the author recommends that the shortest and most concise work on the subject be used, and that the minute study of grammar be postponed till some fluency of speech has been obtained.

The author has combined in the following text-book the result of his method as tried by many years' experience both with private pupils and with large classes, and as far as he can judge, it has been very successful.

### It contains:

- a. One hundred select stories of such a nature that their contents can be easily comprehended and mastered.
- b. Reading matter consisting of miscellany; fairy tales, extracts from history, and standard novels.
- c. A selection of twelve standard poems.
- d. A collection of names of objects, grouped according to the most common and useful topics.
- e. A collection of the most common verbs and adjectives.
- f. A collection of short phrases.
- g. A collection of longer phrases.
- h. Some idiomatic expressions.
- Copious English notes to all the stories, the readings and poems.
- j. An alphabetical vocabulary to the entire book.

The words and phrases under d, e, f, g, and h are also distributed under each story, so that the lists are completed with the last selection.

The stories themselves should be treated as follows:

- 1. Reading and pronouncing them.
- 2. Memorizing them.

- 3. Translating them, literally and freely.
- 1. Vocabularies required in both languages.
- 5. Phrases in both languages derived from preceding stories, phrases, and words following the anecdotes.
- 6. Colloquial exercises, concerning the present and preceding stories, in which the German language only is to be employed.

We give here a model lesson, and select for this purpose the story No. 5, to wit:

# Leffing.

"Leffing kam eines Abends nach Haufe und klopfte an seine Thüre. Der Bediente sah aus dem Fenster, erkannte seinen Herrn im Dunkeln nicht und ries: "Der Dichter ist nicht zu Hause." "Schadet nichts," antwortete Lessing, "ich werde ein andermal wieder kommen," und ging ruhig sort."

First. Reading and pronunciation of this story.

Should students be ignorant of the sounds of the letters, syllables, and words, the same can easily be taught in one lesson, as the German vowel has but one sound, and as there is no silent letter in the language, save the mute h and mute e.

Second. After the story has been memorized, the pupil is expected to recite it topically, as follows

Erzählen Sie mir die Geschichte von "Lessing." (The first time I would give the meaning of that phrase, to wit: "Relate the story of 'Lessing.'

Third. Geben Sie mir eine wörtliche llebersetzung dieser Geschichte. (The first time I should also give the meaning of this phrase, to wit: "Give a literal translation of this story.")

The student will relate, as follows:

"Lessing came one evening to home and knocked on his door. The servant saw out of the window, recognized his

master in the dark not and cried: 'The poet is not at home.' 'Matters not,' answered Lessing, 'I shall an other time back come,' and went quietly away."

Uebertragen Sie die Geschichte in gutes Englisch! (Give the correct English for this.)

Fourth. Was ift? (heißt?) Give meaning, the first time, to wit: What is? — Klopfte? fam? fchabet nichts? Fenster? andermal? die Stunde? furz? das ift gut? etc., etc.

Basift?—one evening; recognized not; away; went; not at home; his door; you are silent; a moment; you may depend upon me; (phrase,) etc., etc.

Fifth. Ueberseten Gie. (Translate!) -

ber Bediente klopfte; der Herr sah den Bedienten nicht; der Dichter erkannte den Bruder, (this word oceurred in former lesson;) die Mutter (former lesson) rief: "Ich werde in einer Stunde (former lesson) wieder vorsommen;" etc., etc.

lleberfetzen Gie: -

He knocked at his door; I recognized his father not; I will come back in half an hour; the sister cried: "Matters not;" etc., etc.

Sixth. (Colloquial exercises.)

**Ber** fam nach Hause? (Pupils knowing all but the first word "Ber," give its meaning, to wit: Who?) He will answer: Lessing fam nach Hause.

Wann fam Leffing nach Hause? (Give meaning of Wann. When?) Pupils answer: Gines Abends, or: Leffing fam im Dunkeln nach Hause; etc.

Wohin kam Leffing eines Abends? (Give meaning of Wohin = Where to.) Answer: Leffing kam eines Abends nach Hanse.

Bas that Leffing? (What did Lessing?) Answer: Leffing flopite an feine Thure.

- **Wo** flopfte Lessing? (Wo = Where.) Answer: Lessing flopfte an seine Thire.
- Ber fah ans bem Tenfter? Answer: Der Bediente fah aus bem Tenfter.
- Warum erfannte der Bediente seinen Herrn nicht? (Warum = Why?) Answer: Im Dunkeln; or: Weil es dunkel war. (Because it dark was.)
- Bas rief der Bediente? Answer: Der Dichter ist nicht zu Hause.
- Ber war Leffing? (war = was.) Answer: Leffing war ber (ein) Dichter.
- Bas antwortete der Dichter? Answer: Schadet nichts; ich werde ein andermal wieder kommen.
- Wann wird er wieder fommen? Answer: Gin andermal; eines Abends; im Dunkeln; in einer Stunde; etc.
- Wie ging er fort? (Wie = How.) Answer: ruhig.
- Ber ging ruhig fort? Answer: Der Dichter (Leffüng) ging ruhig fort; der Bater, etc.; die Schwester, etc., etc.

In this way the student becomes acquainted with the principal interrogative phrases in the very first lessons. Of course, the larger the number of stories which have been memorized, and the more vocabularies have been committed, the more diversified and extensive can and should the colloquial exercises be made. We should not neglect to review the stories, words, and phrases preceding, but rather introduce them into the later exercises and questions. For practice in spelling and script I should suggest that the story be written on the blackboard by pupils. After several stories have been thoroughly mastered, I should invite the students to make up stories for themselves, using words of such vocabularies as they have committed.

Where the study of Grammar is found indispensable, I would suggest, at the beginning at least, the selection of the most essential portions, as, the definite article; the indefinite article;

the present and past tenses of the regular and the three important auxiliary verbs; the declension and plural of easy nouns; the regular comparison, etc., and the application of these to the stories already learned. For this purpose the Grammar of Prof. Sheldon seems to me most suitable.

The author takes this occasion to acknowledge his indebtedness to Mr. H. H. Morgan, Principal of the St. Louis High School, for his numerous and valuable suggestions, and to Miss Fannie Waters, of the same institution, for her assistance in the preparation of the notes to the various exercises.

THE AUTHOR.

St. Louis, Mo., February, 1884.

# TABLE OF CONTENTS.

|          |             |        |      |      |   |     |    |    |    |    |  |   |   |   | - | age |
|----------|-------------|--------|------|------|---|-----|----|----|----|----|--|---|---|---|---|-----|
| PREFACE  |             |        |      |      |   |     |    |    |    |    |  |   |   |   |   | iii |
| Гне Агри | HABET .     |        |      |      |   |     |    |    |    |    |  |   |   |   |   | 1   |
|          |             |        |      |      |   |     |    |    |    |    |  |   |   |   |   |     |
|          |             | COLI   | ΙΟQ  | UIA  | L | EΧ  | EB | CI | SE | S. |  |   |   |   |   |     |
| No. 1.   | Gutes Gefe  | häft   |      |      |   |     |    |    |    |    |  |   |   |   |   | 5   |
| 2.       | Mittagszeit |        |      |      |   |     |    |    |    |    |  |   |   |   |   | 5   |
| 3.       | Reinen Pla  |        |      |      |   | . ' |    |    |    | ٠. |  | - |   |   |   | 6   |
| 4.       | Früh aufste |        |      |      |   |     |    |    |    |    |  |   |   |   |   | 6   |
| 5.       | Leffing .   | •      |      |      |   |     |    |    |    |    |  |   |   |   |   | 7   |
| 6.       | Das Mufte   | er .   |      |      |   |     |    |    |    |    |  |   |   |   |   | 8   |
| 7.       | Gute Antn   |        |      |      |   |     |    |    |    | ٠. |  |   |   |   |   | . 8 |
| 8.       | Hafer .     |        |      |      |   |     |    |    |    |    |  |   |   | ٠ |   | 9   |
| 9.       | Die Brüfu   | na     |      |      |   |     |    |    |    |    |  |   |   |   |   | 9   |
| 10.      | Zwei Apfe   |        |      |      |   |     | ,  |    |    |    |  |   |   |   |   | 10  |
| 11.      | Bu Hause    | ٠.     |      |      |   |     |    |    |    |    |  |   |   |   |   | 10  |
| 12.      | Treffende S | Antwo  | rt   |      |   |     |    |    |    |    |  |   |   |   |   | 11  |
| 13.      | Beiferfeit  |        |      |      |   |     |    |    |    |    |  |   |   |   |   | 12  |
| 14.      | Beißen .    |        |      |      |   |     |    |    |    |    |  |   |   |   |   | 12  |
| 15.      | Leichter To | ó      |      |      |   |     |    |    |    |    |  |   |   |   |   | 13  |
| 16.      | Die Welt    | sehen  |      |      |   |     |    |    |    |    |  |   |   |   |   | 13  |
| 17.      | Die Rugel   |        |      |      |   |     |    |    |    |    |  |   | ۰ |   |   | 14  |
| 18.      | Wer bift b  | u beni | 1?   |      |   |     |    |    |    |    |  |   |   |   |   | 15  |
| 19.      | Miemand f   | ragt d | ana  | ď).  |   |     |    |    |    |    |  |   |   |   |   | 15  |
| 20.      | Erinnerung  |        |      |      |   |     |    |    |    |    |  |   |   |   |   | 16  |
| 21.      | Drei Wort   | e.     |      |      |   |     |    |    |    |    |  |   |   |   |   | 16  |
| 22.      | Sein ober   | nicht  | jein |      |   |     |    |    |    |    |  |   |   |   |   | 17  |
| 23.      | Stolz .     |        |      |      |   |     |    |    |    |    |  |   |   |   |   | 18  |
| 24.      | Das kleine  | Haus   | }    |      |   |     |    |    |    |    |  | • |   |   |   | 18  |
| 25.      | Nach dem    | Leben  | tra  | hten |   |     |    |    |    |    |  |   |   |   |   | 19  |
| 26.      | Studiren .  |        |      |      |   |     |    |    |    |    |  |   |   |   |   | 19  |
|          |             |        |      |      |   |     |    |    |    |    |  |   |   |   |   |     |

### CONTENTS.

|         |                                                  |  |   | F | age |
|---------|--------------------------------------------------|--|---|---|-----|
| No. 27. | Guter Rath                                       |  |   |   | 20  |
| 28.     | Wahl                                             |  |   |   | 21  |
| 29.     | Wo ist der Narr?                                 |  |   |   | 21  |
| 30.     | Gold machen                                      |  |   |   | 22  |
| 31.     | Merzte                                           |  |   |   | 22  |
| 32.     | Ruhm                                             |  |   |   | 23  |
| 33.     | Ein Prahler                                      |  |   |   | 24  |
| 34.     | Billige Medaille                                 |  |   |   | 24  |
| 35.     | Schlechter Wit                                   |  |   |   | 25  |
| 36.     | Breisfrage                                       |  |   |   | 26  |
| 37.     | Den Beift aufgeben                               |  |   |   | 26  |
| 38.     | Abnahme                                          |  |   |   | 27  |
| 39.     | Bescheidene Bitte                                |  |   |   | 28  |
| 40.     | Ein Vorwand                                      |  |   |   | 28  |
| 41.     | Gute Wirfung                                     |  |   |   | 29  |
| 42.     | Wohl gespeist zu haben                           |  |   |   | 29  |
| 43.     | Hanf                                             |  |   |   | 30  |
| 44.     | Abschreckendes Beispiel                          |  |   |   | 30  |
| 45.     | Beinrich IV. von Frankreich                      |  |   |   | 31  |
| 46.     | Herzog von Orleans als Regent                    |  |   |   | 32  |
| 47.     | Theure Cier                                      |  |   |   | 32  |
| 48.     | Es gehört in die Zeitung                         |  |   |   | 33  |
| 49.     | Wenn's wahr ist                                  |  |   |   | 34  |
| 50.     | Euer Gnaden                                      |  |   |   | 34  |
| 51.     | Im Zuchthause                                    |  |   |   | 35  |
| 52.     | Politif                                          |  |   |   | 35  |
| 53.     | Du verdienft nicht, daß dich die Conne bescheint |  |   |   | 36  |
| 54.     | Wir find Alles schuldig                          |  |   |   | 37  |
| 55.     | Ein Drahtzieher                                  |  |   |   | 37  |
| 56.     | Die fürchterliche Drohung                        |  | ٠ |   | 38  |
| 57.     | Wahre Höflichkeit                                |  |   |   | 39  |
| 58.     | Antwort eines Matrofen                           |  |   |   | 39  |
| 59.     | Was innerhalb der Säufer vorgeht                 |  |   |   | 40  |
| 60.     | Die goldene Gans                                 |  |   |   | 41  |
| 61.     | Ludwig XVI                                       |  |   |   | 41  |
| 62.     | Eine königliche Belohnung                        |  |   |   | 42  |
| 63.     | Schuldig bleiben                                 |  |   |   | 43  |
| 64.     | So ist es besser                                 |  |   |   | 44  |
| 65.     | Der lahme Bettler                                |  |   |   | 44  |
| 66.     | Ralter Dfen                                      |  |   |   | 45  |
| 67.     | Zwanzig Zeugen                                   |  |   |   | 46  |

|             | CONTENTS.                                                          |          | хi  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----|
|             |                                                                    | I        | age |
| No. 68.     | Tallehrand                                                         |          | 46  |
| 69.         | Wahrheit über Alles                                                |          | 47  |
| 70.         | Der Wolf und ber Schäfer                                           |          | 47  |
| 71.         | Rühne Anklage                                                      |          | 48  |
| 72.         | Kühne Anklage Der Ejel und das Sagdpferd Hir Zwei ist sie zu klein |          | 49  |
| 73.         | Für Zwei ist sie zu klein                                          |          | 50  |
| 74.         | Der Rabe                                                           |          | 50  |
| 75.         | Micht zu Hause                                                     |          | 51  |
| 76.         | Die Nachtigall und der Pfan                                        |          | 52  |
| 77.         | Der kluge Richter                                                  |          | 52  |
| 78.         | Der Affe und ber Fuchs                                             |          | 53  |
| 79.         | Großmüthige Rache eines Thieres                                    |          | 54  |
| 80.         | Das Rog und der Stier                                              |          | 55  |
| 81.         | Rein Löffel                                                        |          | 56  |
| 82.         | Der Geizige                                                        |          | 56  |
| 83.         | Eine charafteristische Antwort                                     |          | 57  |
| 84.         |                                                                    |          | 58  |
| 85.         | Das Kamilienstiich                                                 |          | 59  |
| 86.         | Ein würdiger Bescheid                                              |          | 59  |
| 87.         | Rachel                                                             |          | 60  |
| 88.         | Drei Zeiten                                                        |          | 61  |
| 89.         | Zweifelhaftes Ginkommen                                            |          | 62  |
| 90.         | Der Bratapfel                                                      |          | 62  |
| 91.         | Das Gespenst                                                       |          | 63  |
| 92.         | Das Gespenst                                                       |          | 64  |
| 93.         | Die Gracchi                                                        |          | 65  |
| 94.         | Die Gracchi                                                        |          | 66  |
| 95.         | Heherliftet                                                        |          | 67  |
| 96.         | Gott erhalte unsern Fürsten!                                       |          | 67  |
| 97.         | Das Fragezeichen                                                   |          | 68  |
| 98.         | Das Fragezeichen                                                   |          | 69  |
| 99.         | Noch nie den Rücken zugekehrt                                      |          | 70  |
| 100.        | Wie die Arbeit, fo ber Lohn                                        |          | 71  |
|             | , , ,                                                              |          |     |
|             | SELECTIONS FOR READING.                                            |          |     |
|             | SELECTIONS FOR RELIDING.                                           |          |     |
| Der fluge ? | Richter                                                            | (Hebel.) | 73  |
| Das Opfer   | Richter                                                            |          | 74  |
| Phrrhus m   | d Fabricius                                                        | (Grube.) | 79  |
| Hohe Bater  | Igndsliebe bei den Römern                                          |          | 80  |
| Lyfurg      |                                                                    | (Grube.) | 83  |

|                                        | Page |
|----------------------------------------|------|
| Die Eroberung von Troja (Grube.)       | 86   |
| Aus der Nibelungenfage (Grube.)        | 90   |
| Alexander der Große (Grube.)           | 94   |
| Die drei Spinnerinnen (Grimm.)         | 99   |
| Der Rosenelf (Andersen.)               | 102  |
| Aus "Walther Lund" (Galen.)            | 108  |
| Aus "Die Ritter vom Geifte" (Gutfow.)  | 113  |
|                                        |      |
| POEMS.                                 |      |
| Du bift wie eine Blume (Beine.)        | 122  |
| Saidenröslein (Göthe.)                 | 122  |
| Mein Baterland (Hoffmann v. F.)        | 123  |
| Frühling (Bodenftebt.)                 | 124  |
| Die Rache (Uhland.)                    | 124  |
| Das Mädchen aus der Fremde (Schiller.) | 125  |
| Die Lorelei (Heine.)                   | 126  |
| Räthsel (Castelli.)                    | 126  |
| Barbarossa (Rückert.)                  | 128  |
| Banderschaft (Geibel.)                 | 129  |
| Erlfönig (Göthe.)                      | 130  |
| Der Handschuh (Schiller.)              | 131  |
| zet ganolajny                          | 101  |
| SELECTED WORDS AND PHRASES.            |      |
| SHIP TOTAL THE PROPERTY.               |      |
| The Human Body                         | 134  |
| Relationship                           | 135  |
| Means of Subsistence                   | 135  |
| Numbers                                | 136  |
| Time                                   | 137  |
| The Universe                           | 138  |
| Furniture                              | 138  |
| Clothing                               | 139  |
| The House                              | 140  |
| The City                               | 140  |
| Trades                                 | 141  |
| Business                               | 142  |
| Animals                                | 142  |
| The Country                            | 143  |
| The School                             | 144  |
| Trees, Fruit, and Flowers              | 145  |
| Countries and Nations                  | 145  |
| Committee rightons                     | 710  |

|                |     |                     |      | C   | ON:  | re: | T  | s. |    |    |   |  |  |  | xiii |
|----------------|-----|---------------------|------|-----|------|-----|----|----|----|----|---|--|--|--|------|
|                |     |                     |      |     |      |     |    |    |    |    |   |  |  |  | Page |
| Adjectives .   | •   |                     |      |     |      |     |    |    |    |    |   |  |  |  | 146  |
| Verbs          |     |                     |      |     |      |     |    |    |    |    |   |  |  |  | 148  |
| Short Phrases  |     |                     |      |     |      |     |    |    |    |    | ٠ |  |  |  | 151  |
| Longer Phrases |     |                     |      |     |      |     |    |    |    |    |   |  |  |  | 154  |
| Idioms .       |     |                     |      |     |      |     |    |    |    |    |   |  |  |  | 156  |
|                |     |                     |      |     |      |     |    |    |    |    |   |  |  |  |      |
|                |     |                     |      |     | NO   | TE  | s. |    |    |    |   |  |  |  |      |
| Notes to Collo | QUI | AL                  | Ex   | ER  | CISE | S   |    |    |    |    |   |  |  |  | 161  |
| Notes to Selec | TIO | NS I                | OR   | R   | EAD  | INC | *  |    |    |    |   |  |  |  | 181  |
| Notes to Poems | š . |                     |      |     |      |     |    |    |    |    |   |  |  |  | 194  |
|                |     |                     |      |     |      |     |    |    |    |    |   |  |  |  |      |
| LIST OF IRREGU | LAR | $\nabla \mathbf{E}$ | RBS  | \$  |      |     |    |    |    |    |   |  |  |  | 199  |
|                |     |                     |      |     |      |     |    |    |    |    |   |  |  |  |      |
| VOCABULARY,    | ALP | HAI                 | BET. | ICA | LL   | Z A | RB | AN | GI | ED |   |  |  |  | 207  |



# THE ALPHABET.

| Character | Name. | Sound.                                                                                                                               | Script. |
|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| N a       | ah    | like a in father; are.                                                                                                               | a n     |
| B b       | bey   | at the beginning or middle of a word, like the English b; at the end, like p.                                                        | Le le   |
| C c       | tsey  | before $\ddot{a}$ , $e$ , $\dot{i}$ and $\eta$ , like $ts$ ; before $a$ , $\varrho$ and $u$ , like $k$ .                             | L 2     |
| D b       | dey   | at the beginning and middle of a word, like the English d; at the end, like t.                                                       | 02.2    |
| E e       | ey    | if long, like a in share; if short, like e in pen.                                                                                   | E n     |
| F f       | eff*  | like the English f.                                                                                                                  | If      |
| G g       | gay   | like the English g in give, except at<br>the end of an unaccented syllable,<br>where it has the sound of di.                         | J z     |
| g h       | hah   | at the beginning of words and syllables, like the English $h$ ; before consonants and at the end of a word or syllable it is silent. | Ff.     |
| 3 i       | ee    | like the English e in me.                                                                                                            | I i     |
| 3 i       | yot   | " y in York.                                                                                                                         | J j     |
| R f       | kah   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                | DE P    |

| Charc | acters | Name.   | Sound.                                                                                                                                                             | Script.                                             |
|-------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Q     | ı      | ell     | like the English l.                                                                                                                                                | Ll                                                  |
| M     | m      | em      | ·· · · · m.                                                                                                                                                        | M m                                                 |
| N     | 11     | enn     | " ".                                                                                                                                                               | n                                                   |
| O     | o      | 0       | " o in hop                                                                                                                                                         | e.                                                  |
| Ŗ     | þ      | pey     | и и р.                                                                                                                                                             | Py                                                  |
| 0     | q      | koo     | $^{\prime\prime}$ $^{\prime\prime}$ $^{\prime\prime}$ $^{\prime\prime}$                                                                                            | J y                                                 |
| R     | r      | err     | ", ", slight                                                                                                                                                       | ly trilled. R                                       |
| 8     | \$     | ess     | at the beginning of a wo lable, like the English end, like s. The long at the beginning or m syllable, the round § a § is placed instead of end of syllables or wo | z; at the is placed iddle of a t the end; if at the |
| T     | t      | tey     | like the English $t$ ; the also                                                                                                                                    | 04/                                                 |
| 11    | 11     | 00      | when long, like oo in bo short, like oo in foot.                                                                                                                   | ot; when                                            |
| V     | b      | fow     | like the English f, excepwords of Latin and F                                                                                                                      | rench or-                                           |
| 28    | w      | vey     | igin, when it sounds lik like the English $v$ .                                                                                                                    | Ol m                                                |
| X     | ţ      | iks     | x.                                                                                                                                                                 | æ                                                   |
| Ð     | ŋ      | ypsilon | " in it.                                                                                                                                                           | If y                                                |
| 3     | 3      | tset    | " ts.                                                                                                                                                              | 27                                                  |

| Charac        | cters. | Sound.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Script.  |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| De            | ö      | about like $u$ in murder.                                                                                                                                                                                                                                                                      | On "     |
| Ne            | ä      | like a in care.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oln vi   |
| 11e           | ii     | like the French $u$ ; there is no corresponding sound in English.                                                                                                                                                                                                                              | Un ii    |
| (3e)          | ie     | like e in me.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | In in    |
| <b>U</b> i    | ai     | like i in fire.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ai wi    |
| Ei            | ei     | like <i>i</i> in fire.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Li ni    |
| Nu            | au     | like ou in mouse.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oli un   |
| Neu           | äu     | like oy in boy.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Olmi vin |
| Eu            | eu     | like oy in boy.                                                                                                                                                                                                                                                                                | En mi    |
| Ch            | đj     | at the beginning of a word it sounds like $k$ ; after $a$ , $o$ and $u$ it has a more or less guttural sound, found in the English in only a few words of Scotch origin; it is softer after $\ddot{a}$ , $e$ , $\ddot{i}$ , $\ddot{e}u$ and a consonant. $\ddot{d}s$ sounds like $ks$ or $x$ . | LJ of    |
| ( <b>C</b> f) | ď      | like kk.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lip A    |
| Sh            | ſά     | like sh in English.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Of If    |
| €ŧ            | ſŧ.    | like st in English, except in some portions of Germany, where it is pronounced like sht.                                                                                                                                                                                                       | The ff   |

| Chara       | cters.     | Sound.                                                         | Script. |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| Sp          | <b>j</b> p | like $sp$ in English; in some portions of Germany like $shp$ . | Ty fy   |
| <b>(T3)</b> | ţ          | like 33 in German.                                             | Ty by   |

### ACCENT.

The radical syllable, i. e. the syllable which includes the principal idea, has always the accent. Example: Gereditight = justice; redit = just. In compound words the first word has the accent. Ex.: Sams'thüre = housedoor.

# COLLOQUIAL EXERCISES.

# 1. Gutes' Geichäft'.

Zwei's Berfonen4 tauften5 gusammen6 ein Reitpferd'. "Wenn ich8 reite"," fagte10 der Gine11, "fo gehft12 du13, und wenn du gehft, fo reite ich." Der Andere14 war mit dem Geschäft gufrieden15.

### To be Memorized.

Man, ber Menfch, en; en. The body, der Rörper, 8. The head, der Ropf, es; Röpfe. The face, das Geficht, es; er.

The hair, die Saare.

Good morning, sir. Tell me, if you please. Good, aut.

Bad, ichlecht. He speaks; you speak.

fpricht; Gie fprechen. He says; you say. Er fagt; Gie fagen.

Guten Morgen, mein Berr. Sagen Sie mir gefälligft.

# 2. Mittagegeit1.

"Wann' egt' ihr denn' eigentlich' zu Mittage?" fragte' ein geiziger' Onfel feine' fleine10 Dichte11 leife12. "Gobald13 du weggehft14," ant. wortete15 das Rind16.

### To be Memorized.

The father, der Bater, &; Bater. The brother, der Bruder, &: The mother, die Mutter, Mütter, Brüber.

The sister, die Schwester, -; Schwestern.

The son, der Sohn, (e)8; Söhne. Big, tall, large, groß. Small, little, flein.

Good evening, sir.
Be so kind as to tell me.

He thinks; you think. Er benft; Sie benfen.

He tells; you tell. Er erzählt; Sie erzählen.

Guten Abend, mein Herr. Saben Sie die Gute, mir zu fagen.

# 3. Reinen' Plat'.

Dem Rönig Jakob's dem Ersten von England fetztes sich eine Flieges auf die Nases. "Ich habe drei Königreiche"," rief's er, "kannst du darin's keinen andern Platz finden "?"

### To be Memorized.

Bread, das Brod, es. Brown bread, das Schwarzbrod,

es. Flour, das Mehl, es.

Meat, das Fleisch, es. Roast meat, der Braten, s.

That is true.

I have a favor to ask you.

High, hoch.

Deep, tief. He asks; you ask. Er frägt;

Sie fragen. He cries; you cry. Er schreit; Sie schreien.

Das ist wahr.

3ch habe eine Bitte an Gie.

# 4. Früh' auffteben?.

Ein Bater ermahnte<sup>3</sup> seinen Sohn, früh aufzustehen, und erzählte<sup>4</sup> ihm die Geschichte<sup>6</sup> von einer Person, welche früh Morgens<sup>6</sup> eine Börse<sup>7</sup> mit<sup>8</sup> Geld<sup>9</sup> gesunden<sup>10</sup> habe. — "Ja," sagte der Knabe, "die Person, welche das Geld versoren<sup>11</sup> hat, ist aber doch noch<sup>12</sup> früher<sup>13</sup> aufgestanden."

### To be Memorized.

One, cins.

Low, niebrig.

Two, zwei.

Round, runs.

Three, brei.

He repeats;

Three, brei. He repeats; you repeat. Er Four, vier. wiederholt; Sie wiederholen. Five, fünf. He replies; you reply. Er

Ich alaube es.

erwidert; Sie erwidern.

I believe it.

You would oblige me very Gie würden mich fehr verbinden.

# 5. Leffing1.

Leffing kam² eines Abends' nach' Hause' und klopfte' an seine Thüre's. Der Bediente' sah' aus dem Fenster', erkannte' seinen Herrn'i im Dunkeln'2 nicht und rief'13: "Der Dichter'4 ist nicht zu'15 Hause'15."—, "Schabet'6 nichts'16," antwortete'17 Lessing, "ich werde ein andermal'18 wieder'19 kommen," und ging'20 ruhig'21 fort'22.

### To be Memorized.

A minute, die Minute, -; n.

A moment, der Augenblick, (e)&; e.

An hour, die Stunde, -; n.

Half an hour, eine halbe Stunde.

Er schweigt; Sie schweigen.

A quarter of an hour, eine Bier He answers; you answer. telstunde. Er antwortet; Sie antworten.

That's well. Das ist gut.

You may depend upon me. Sie fönnen sich auf mich verlassen.

# 6. Das Mufter 1.

Ein närrischer<sup>2</sup> Mensch wollte sein Haus verkausen<sup>3</sup>. Um<sup>4</sup> es schneller<sup>5</sup> los<sup>6</sup> zu werden<sup>6</sup>, brach<sup>7</sup> er einen großen Stein<sup>8</sup> aus demselben heraus und setzte<sup>9</sup> sich damit unter<sup>10</sup> die Verkäuser<sup>11</sup> auf dem Martte<sup>12</sup>. Jemand fragte ihn, was er seil<sup>13</sup> habe, worauf <sup>14</sup> er antwortete<sup>15</sup>: "Wein zweistöckiges<sup>16</sup> Haus; sier ist ein Muster davon<sup>17</sup>."

### To be Memorized.

God, (ber) Gott, es; Götter. Warm, warm. The creator, ber Schöpfer, &; - Cold, falt.

The creature, das Gefdjöpf, es; e. He understands; you under-The world, die Welt, —; en, stand. Er veriteht; Sie

Heaven, der Himmel, 8; - verstehen.

He is mistaken; you are mistaken. Er irrt sich; Sie irren sich.

It is late. Es ift fpät.

I do not object to it. Ich habe nichts bagegen.

# 7. Gute' Antwort'.

Ein Arzt' eilte' zu einem Kranken<sup>5</sup>. Ein vorübergehender<sup>6</sup> Beamter' bemerkte<sup>8</sup> im Aermel<sup>9</sup> des Rockes<sup>10</sup> ein Loch<sup>11</sup> und fagte zum Doktor: "Da guckt<sup>12</sup> die Weisheit<sup>13</sup> heraus<sup>14</sup>."—"Und die Dummheit<sup>15</sup> hinein<sup>16</sup>," erwiderte<sup>17</sup> der Arzt kalt<sup>18</sup>.

### To be Memorized.

The table, der Tisch, es; e. The looking-glass, der Spiegel, The chair, der Stuhl, es; Stühle.

The armschair der Labutuhl

The arm-chair, der Lehnstuhl. Proud, stolz. The sofa, das Sopha, &; &. Angry, zornig.

He doubts; you doubt. Er zweiselt; Gie zweiselt.

He assures; you assure. Er versichert; Sie versichern.

It is early.

I accept it with thanks.

Es ist früh.

Ich nehme es mit Dant an.

# 8. Safer1.

Ein Bauer' wurde an einem Thore' angehalten' und vom Bisitator', der seinen Wagen' durchsuchte', gestragt: "Was hast du in dem Sack?" "Hafer," antwortetes der Bauer mit kaum' hörbarer'd Stimme<sup>11</sup>. "Und warum sagst du das so leise''?" fragte der Bisitator weiter'd. "Damit'd es meine Pserdel' nicht hören's," war die heimlichet? Antwort's.

### To be Memorized.

The coat, der Nod, es; Nöde.
The overcoat, der Ueberrod.
The cloak, der Mantel, s; Mäntel.
The sleeve, der Nermel, s; —
The lining, das Futter, s.

Sorry, betrübt. Cowardly, feige.

He praises; you praise. Er lobt; Sie loben.

He blames; you blame. Er tadelt; Sie tadeln.

You are right.
That is quite impossible.

Sie haben Recht. Das ist mir unmöglich.

# 9. Die Brufung 1.

In einer Prüfung wurde" ein Schüler" gefragt4: "Wie viele Inselns liegens im atlantischen Meere", und wie heißens sie?" Der Schüler antwortete": "Im atlantischen Meere liegen sehr viele Inseln, und ich heiße Müller."

### To be Memorized.

The house, das Haus, es; Häuser.

The door, die Thüre, -; n. The lock, das Schloß, es;

Schlöffer.

The key, der Schlüffel, &; - The bell, die Klingel, -; n.

I am wrong. It is not my fault. Hardy, fühn.

Courageous, muthig. He believes; you believe.

Er glaubt; Gie glauben.

He knows; you know. Er weiß; Sie wiffen.

Ich habe Unrecht.

Das ift nicht meine Schuld.

# 10. 3mei1 Apfelfinen2.

Ein Bischof fragtes ein Kinbs von neum's Jahrens: "Mein kleiner Freund, sages mir, wo Gott wohnts, und ich werde dir eine Apfelsine gebens."—"Gnädiger 10 Gerr¹1," autwortete¹≥ das Kind, "wenn Sie mir aber¹s sagen, wo Gott nicht ist, so werde ich Ihnen zwei geben."

# To be Memorized.

The city; town, die Stadt, -; Städte.

The metropolis, die Hauptstadt. The suburb, die Borstadt.

The gate, das Stadtthor, (e)s; e. The tower, der Thurm, (e)s;

Thürme.

I am cold; warm.
I could not help it.

Violent, heftig. Industrious, fleißig.

He avoids; you avoid. Er vermeidet; Sie vermeiden.

He imitates; you imitate. Er ahmen nach,

Mir ist kalt; warm. Ich konnte nichts bafür.

# 11. Bu' Sauje2.

Eine Dame's fagte' zu ihren Gäften's: "Machen's Sie es fich bequemi, und thun's Sie, also wären Sie zu Hause; ba'o ich selbstin zu Hause bin, so wünsche's ich von Herzen's, Sie Alle wären es auch't."

### To be Memorized

The laborer, der Arbeiter, &. The baker, der Bäder, 8.

The butcher, der Metger, 8. The miller, der Müller, 8.

The tailor, der Schneider, &.

Lazy: idle, faul. Tired, müde.

He convinced; do you convince? Er überzeugte ; über= geugen Gie?

He forgot; do you forget? Er vergaß; bergeffen Gie?

I do not say anything.

Ich fage Nichts.

It does not depend upon me. Das hängt nicht von mir ab.

# 12. Treffende' Antwort'.

Friedrich der Zweite' fragte seinen Leibargt' Zimmermann,5 ob6 er fcon' vieles Menfchen in die anderes Welt's geschickt' hatte .- Zimmer= mann antwortete: "Nicht so12 viele, wiels Eure Majestät, und auch14 nicht mit demfelben15 Ruhme16."

### To be Memorized.

Commerce, der Handel, es. The merchant, der Raufmann, 8: Careless, [aifig.

-männer und -leute.

The shop; store, ber Laben, 8; Läden.

The book-keeper, der Buchhalter,

The clerk, der Behülfe, n; n.

He is not there. I do not meddle with such matters.

Silly, einfältig.

He remembered; do you remember? Er crinnerte fich; erinnern Gie fich?

He was willing; are you willing? Er wollte : wollen Sie?

Er ift nicht da.

3ch mifche mich nicht in diefe Dinge.

# 13. Beijerfeit1.

Eine bekannte' Sängerin's weigerte' sich', angeblich's wegen' Heiseriet, zu singen. Auf' die Frage's des Arztes', wie sie sicht bei der warmen Witterung' habe erkälten' tönnen, antwortete' sie: "Ich habe unglücklicherweise's den seuchten' Theaterzettel's gelesen."

### To be Memorized.

The animal, das Thier, (e)8; e. Neat, jauber. The horse, das Pferd, e8; e. Clean, reinfidh.

The colt, das Füllen, s.

The donkey, der Gjel, &; - He wished; do you wish? The mule, der Maulejel. Er wünschte; wünschen Sie?

He liked; loved; do you like? love?

Er liebte: lieben Sie?

Who is it? Mer ift es?

I beg your pardon. 3ch bitte um Berzeihung.

# 14. Weißen1.

Ein mittelmäßiger² Künstler³, ber sich selbst für4 einen ausgezeichneten⁵ Maler⁵ hielt4, wollte³ die Decke⁵ seines Saales⁰ bemalen¹⁰. "Ich weiße sie erst¹¹," sagte er, "und dann werde ich sie malen." Einer seiner Zu-hörer¹² sagte zu ihm: "Ich glaube, Sie thäten¹³ besser, sie erst zu malen und dann zu weißen."

### To be Memorized.

The country, das Land, es; Dirty, schmutig. Länder und Lande. Wild, wish.

The plain, bie Ebene, -; n. He flattered; do you flatter?

The mountain, der Berg, es; e. Er schmeichelte; schmeicheln Gie?

The valley, das Thal, (e)8; Thäler. The hill, der Hügel, &.

He hoped; do you hope? Er hoffte; hoffen Sie?

Who is knocking?
I am positive about it.

Wer flopft ? Ich bin meiner Sache gewiß.

# 15. Leichter' Tod'.

In einer Gesellschafte sprach's man an einem kalten Winterabend's von einem erstrorenen Menschen. "Ich benke"," sagte Bemand's, "das Erfrieren" muß ein leichter Tod sein. Man sett is sich) hinio, schläftit ein, und wenn man erwacht,12 ist man todt15."

### To be Memorized.

The teacher; master, der Lehrer, s.
The pupil, der Schüler, s.
The student, der Student, en; en.
The book, das Buch, es; Bücher.
The leaf, das Blatt, es; Blätter.

Severe, streng.
Difficult; heavy, schwer.
He rejoiced; do you rejoice?
Er srente sich; freuen Sie sich?
He gave; do you give?
Er gab; geben Sie?

It is I.

There is no doubt about it.

Ich bin es. Es ist fein Zweifel baran.

# 16. Die Welt' jehen2.

Ein Sohn sagte eines Tages³ zu seinem Bater, daß er sehnlich⁴ wünsche⁵, die Welt zu sehen. Der Bater hörte6 ihm mit großer Aufmerksamkeit¹ zu6 und versetzte8 dann: "Ich habe nichts dagegen9, daß du reisest¹¹0; allein¹¹ ich fürchte¹², daß die Welt dich sehen wird, während¹³ du sie sehen solltest."

### To be Memorized.

The apple, der Apfel, 8; Aepfel. The apple-tree, der Apfelbaum,

8; -bäume. The pear, die Birne, -; n. The pear-tree, der Birnbaum

The plum, die Pflaume, -; n.

Indeed.

You have my word for it.

Easy; light, leicht.

Soft, weich.

He thought; do you think? Er bachte: benten Gie?

He honored; do you honor?

Er ehrte: ehren Gie?

In der That.

3ch gebe Ihnen mein Wort barauf.

# 17. Die Rugel1.

Ein Colbat' war von einer Flintenfugel' im Rnie' verwundet worden. Die Merzte6 machten2 mehrere\* Einschnitte9, um dieselbe her= auszunehmen10. Bon Schmergin überwältigt12, verlor13 der Soldat zulett14 die Gedulo15 und fragte, warum16 fie ibn fo unbarmherzig17 be= handelten18. "Bir fudjen19 bie Rugel," fagten fie. "Ei, warum fagtet ihr das nicht vorher20, ich habe fie in der Tafche21," erwiderte22 der Soldat.

### To be Memorized.

Europe, Europa, 8. Asia, Mien, &. Africa, Afrifa, 8.

America, Amerita, 8.

Germany, Deutschland, &.

Who is calling me?

Are you in earnest?

Hard, hart. Stiff, fteif.

He hated; do you hate?

Er hafte; haffen Gie? He lied; do you lie?

Er log; lügen Gie?

Wer ruft mich?

Sprechen Gie im Ernft?

# 18. Wer' bift bu benn'?

Ein fleiner' Bettler' lief' einem Berrn' immer' nach' und bat' ihn um9 eine Gabe10. "Mein Bater ift todt11," rief er, "meine Mutter ift todt, und alle ihre Rinder12 find todt!"-- "Wer bift du denn?" fragte13 ber Fremde14.-"Ich nehme15 mich ber Sache16 nur17 an15, weil18 es boch gai 10 zu traurig20 ift."

# To be Memorized

The forehead, die Stirn, -; en. Strong, start. The eye, das Auge, 8; en. The nose, die Nafe, -: n. The ear, das Dhr, es; en. The chin, das Rinn, 8; e.

Weak, schwach. He punished; do you punish? Er bestrafte: bestrafen Gie?

He swore; do you swear? Er fcmvor; fcmvoren Gie?

What do you want? You are greatly mistaken. Sie irren fich fehr.

Mas mollen Gie?

# 19. Niemand 1 fragt 2 banach 3.

Ein Deutscher', der bei einem Lord zu Gafte' war, marf' aus Berfeben' ein Glas um6. Der Englandere fragte ihn, ob9 das in Deutschland10 fo Sitte11 fei. Befagt12 erwiderte13 der Deutsche: "Das wohl nicht; aber14 wenn15 es dennoch16 geschieht17, fragt wenigstens18 Niemand banach."

### To be Memorized.

The daughter, die Tochter, -; Töchter.

The child, das Rind, es; er.

The husband, ber Mann, es; Männer.

Healthy, gefund. Unhealthy, unacfund.

He beat; do you beat? Er fchlug; fchlagen Gie?

The wife, die Frau, -; en. The parents, die Eltern.

He regretted; do you regret? Er bedauerte; bedauern Gie?

What are you doing? Nothing finer could be seen. Es gibt nichts Schöneres.

Was machen Gie?

# 20. Grinnerung1.

"Mein Berr2," fagte ein höflicher's Gaftwirth' gu einem Gaftes, der im Begriffe' ftanb', ben Gafthof' zu verlaffen', ohne feine Rechnung' bezahlt10 zu haben, "erinnern11 Gie fich11, wenn Gie unterwegg12 Ihren Gelbbeutel13 verlieren14, daß Gie benfelben hier nicht herausgezogen16 haben."

# To be Memorized.

Beef, das Rindfleisch, es. Veal, das Ralbfleifch. Lamb, das Lammfleifch. Mutton, bas Sammelfleisch. Pork, bas Schweinefleisch.

Sick; ill, frant. Pale, blok. He repented; do you repent? Er berente: bereuen Gie? He forgave; do you forgive? Er vergab; vergeben Gie?

Where is he? It is beyond praise. Bo ift er? Es übertrifft alles Lob.

### 21. Drei Morte1.

Ein Söfling' bat' den Kardinal Magarin', ihm feine Noth' nur mit brei Worten vorstellen6 zu durfen7. "Wohl8, aber nur" mit drei Worten," fagte der Minifter. Es war zur Winterzeit10, und der Bofling fagte : "Frost" und Sunger12!" Der Rardinal antwortete13: "Bolg14 und Brot15," und verschaffte16 dem Bittsteller17 eine Penfion.

### To be Memorized.

Six, fechs. Thin, bünn; mager. Seven, sieben. Big, start; fett.

Eight, acht. I excuse; I shall excuse. Nine, neun. I entschulbige; ich werde entschulbige

Ten, zehn. schnldigen.

I laugh; I shall laugh. Ich lache; ich werde lachen.

What do you say? Was fagen Gie?

I am in bad humor. Ich bin nicht gut gestimmt.

# 22. Cein' ober nicht fein.

Ein Schauspieler<sup>2</sup> wandte<sup>3</sup> sich<sup>3</sup> an<sup>3</sup> den Direktor Quin<sup>4</sup>, um auf dessen Bühne<sup>6</sup> zugelassen<sup>6</sup> zu werden, und begann<sup>7</sup> den berühnten<sup>8</sup> Monoslog<sup>8</sup> auß Hamlet: "Sein oder nicht sein, das ist die Frage<sup>10</sup>." Dieser alberne<sup>11</sup> Bortrag<sup>12</sup> mißsiel<sup>13</sup> Quin so sehr, daß er ausries<sup>14</sup>: "Aus<sup>15</sup> Ehre<sup>15</sup>, das ist keine Frage; ganz<sup>16</sup> gewiß<sup>17</sup> nicht sein."

### To be Memorized.

The day, der Tag, (e)8; e. Blue, blau.
The week, die Woche, -; n. Green, grün.
The worth day March (e)8.

The month, der Monat, (e)\$; e. I live; I shall live. The year, das Jahr, (e)\$; e. Idh wohne; lebe; ich n

Leap-year, das Schaltjahr.

Ich wohne; lebe; ich werde wohnen;

ahr. leben.

I feel; I shall feel. Ich fühle; ich werde fühlen.

Come here. Rommen Gie hierher.

I cannot bear it any longer. 3ch halte es nicht länger aus.

# 23. Ctol31.

Als Cortege nach Spanien' gurudfehrte4, wurde er vom Raifer's Rarl bem Fünften fühle empfangen?. Gines Tages ftellte" er fich unerwartet" bem Monarchen vor8. "Wer bift du?" fragte10 der Raifer hochmüthig.11 Cortez entgegnete12 eben13 fo ftolg: "Ich bin der Mann, der bir mehr Brovingen14 gab15, alg16 beine Borfahren17 bir Städte18 hinterlaffen19 haben."

### To be Memorized.

White, weiß.

The sun, die Conne, -; n. The moon, der Mond, (e)3; e. The star, der Stern, (e)&; e. The planet, der Planet, en; en. The comet, der Romet, en; en.

Red, roth. I see; I shall see. 3ch febe; ich werde feben. I look for; I shall look for. 3ch fuche; ich werde fuchen.

Sit down. What do you think of it?

Geten Gie fich. Was halten Gie bavon?

# 24. Das fleine1 Baus 2.

Ein Dichter' baute' fich ein fleines Saus. Ein Freund fragte' ihn, wie er fiche mit einem jo fleinen Saufe begnügene fonne, das er in feinen Romanen9 fo fchone Balafte10 befchrieben11 habe. Der befcheidene12 Dichter antwortete: "Worte13 find billiger14 als Steine15."

### To be Memorized.

The picture, das Bild, (e)3; er. The clock, die Uhr, -; en.

Black, ichwarz. Stupid, dumm.

The bed, das Bett, (e)s; en.

I come to see; I shall come

The cradle, die Wiege, -; n.

to see.

The mattress, die Matraze, -; n.

Ich besuche; ich werde besuchen.

I hear; I shall hear. Ich höre; ich werde hören.

Take a seat.

Rehmen Sie Plat.

It is a good idea.

Das ist ein guter Gebaufe.

25. Radi' bem Leben' traditen's.

"Ich nuß" die Stadt verlassen", sagte" ein bekannter" Schuldenmacher". "Warum" denn?" fragte" ihn ein Freund. "Die Wirthe<sup>11</sup> trachten mir nach dem Leben," antwortete er. "Wie so<sup>12</sup>?"— "Sie wollen mir keine Speisen" mehr ohne Bezahlung<sup>14</sup> geben, und daher<sup>15</sup> muß ich verhungern<sup>16</sup>."

#### To be Memorized.

The pocket, die Tasche, -; n.
The button, der Knopf, (e)8;
Knöpfe.
The vest, die Weste, -; n.
Trousers, die Hosen.
The suspenders, die Hosenträger.

Eat something.
You are out of breath.

Sober, mäßig. Civil, höflich.

I grow; I shall grow. In modife; ich werde wachsen. I move; I shall move.

Ich bewege; ich werde bewegen.

Effen Sie Etwas. Sie find gang außer Athem.

### 26. Studiren1.

Ein Bauer<sup>2</sup> aus der Umgegend's von Berlin wollte den Geistlichen<sup>4</sup> seines Dorfes' sprechen', wurde aber mehrmals' mit dem Borwande's abgewiesen', daß der Pfarrer<sup>10</sup> noch studire. Bulett<sup>11</sup> ries<sup>12</sup> er unswillig<sup>13</sup>: "Barum<sup>14</sup> schieft<sup>15</sup> uns denn der König<sup>16</sup> keinen Pfarrer, der schon<sup>17</sup> studirt hat?"

The bolt, der Riegel, 8. The stairs, die Treppe, -; n. The step, die Stufe, -; n. The dining-room, bas Ensim= mer, 8.

The parlor, bas Besuchszimmer.

Begin to work.

Fast, ichnell. Slow, langfam.

I go; walk; I shall go; walk. Ich gehe; ich werbe gehen.

I go out; I shall go out.

Ich gehe aus; ich werde ausgehen.

Fangen Gie an gn arbeiten. What is the matter with you? Was fehlt Ihnen?

## 27. Guter' Rath'2.

3mei arme' Menschen' fchliefen' gufammen' in einem Bette' und hörten8 in der Stube9 einen Dieb10 herumschleichen11. Da ftieg12 Giner ben Andern an12 und flufterte13 ihm zu: "Gin Dieb!" Da verfette14 ber Andere: "Ich will ihn anschreien15, vielleicht16 lägt17 er vor Schred18 Etwas19 fallen20."

### To be Memorized.

The church, die Rirche, -; n.

The church-yard, der Rirchhof,

(e)&; -höfe. The convent, bas Rloster, 8;

Rlöfter.

The palace, ber Balaft, (e)&; Balafte.

The castle, das Schloß, es; Schlösser.

Patient, geduldig.

Honest, ehrlich; rechtschaffen.

I eat; I shall eat.

3ch effe; ich werde effen. I drink; I shall drink.

3ch trinke; ich werde trinken.

Make haste. Rest a little. Beeilen Gie fich. Ruben Sie ein wenig aus.

# 28. 20ahl1.

Zwei Handwerksburschen² kamen in eine Herberge³. Man setzte' ihnen nichts⁵ als⁶ zwei Eier¹ vor⁴. Sogleich³ nahm³ der Eine das größere¹⁰ davon und sagte zu dem Andern: "Jetzt wähle¹¹!"—"Unssinn¹²," erwiderte¹³ dieser, "was soll ich wählen, da¹¹ nur noch ein Ei da ist?"—"Nun, ich meine¹⁵," versetzte¹³ der Erste, du sollst wählen, ob du es willst¹¹ oder nicht."

### To be Memorized.

The shoemaker, der Schuhsmacher, &.

The brewer, der Bierbrauer, &.

The hatter, der Hutmacher, &.

The blacksmith, der Schmied,

(e)8; e. The locksmith, der Schlosser, &.

Be quiet.
Go straight on.

Clever, geschickt. Learned, gesehrt.

I run; I shall run. I come; I shall come. I come; I shall come.

Seien Sie ruhig. Gehen Sie gerade aus.

## 29. Wo1 ift ber Marr2?

Ein Possenreißer<sup>3</sup> ging<sup>4</sup> mit einem Kammerdiener spazieren<sup>4</sup>. Dieser saste scherzend<sup>5</sup> zu ihm: "Ich habe<sup>6</sup> es nicht gern<sup>6</sup>, wenn ein Narr an meiner rechten<sup>7</sup> Seite<sup>8</sup> geht<sup>8</sup>."—"D, mich genirt<sup>10</sup> das gar<sup>11</sup> nicht," sagte Jener, und ging aus <sup>12</sup> die andere<sup>13</sup> Seite.

### To be Memorized.

The cashier, der Rassirer, s.

The bill; account, die Rechnung,

—; en.

The goods, die Baare, —; n.

The receipt, die Quittung, —; en.

Eloquent, beredt. Zealous, eifrig. I follow; I shall follow. Ich folge; ich werde folgen.

I meet; I shall meet.

Ich begegne; ich werbe begegnen.

Go away.

Behen Gie weg.

Go back a little.

Gehen Sie ein wenig zurück.

## 30. Goldmachen1.

Ein gewisser Italieners hatte ein Bud übers die Kunst, Gold zu machen, geschriebens und es in der Hossinung aus eine gute Belohnung dem Papsters Leo dem Zehntent gewidmett. Dars der heiligets Bater sahr, daß der Mann ihn beständigts versolgter, so gabis er ihm endlichts eine große, leere Geldbörser und sagte: "Da du Gold machen kannste, so brauchstraß du nur einen Benteles, um es hinein zu thun."."

### To be Memorized.

The dog, ber Hund, (e)8; e. The cat, die Kate, -; n. The rat, die Rate, -; n. Ignorant, unwissend.
Negligent, nachlässig.
I jump, spring; I shall

The mouse, die Maus, -; Mäuse. The rabbit, das Kaninchen, s. jump, spring. Ich springe; ich werbe springen.

I fall; I shall fall. Ich falle; ich werde fallen.
quick. Richt so schnell.

Not so quick.

To whom are you speaking?

Mit wem fprechen Gie?

# 31. Merzte1.

Bemand sagte zu Humboldt²: "In Grönland werden bie Menschen häufig4 hundert Jahre alt5, und doch giebt6 eg6 dort7 teinen8 Arzt. Ift das nicht wunderbar9?"—"Bei¹0 uns in Berlin giebt es mehrere¹1 huns

bert Aerzte," erwiderte<sup>12</sup> Humboldt, "und Manchert wird doch hundert Jahre alt. Ift das nicht weit<sup>14</sup> wunderbarer<sup>15</sup>?"

#### To be Memorized.

The village, das Torf,(e)&; Törfer.

The country-house, das Landshauß, e&; -häufer.

The farm, der Pachthof, (e)8;

-höfe; die Meierei, -; en.

The farmer, der Landwirth, (e)8; e. The mill, die Mühle, -; n.

I know it.

False, falfch.
True, wahr.

I have danced; did you dance?

3d habe getanzt; tanzten Sie? I have played; did you play? Ich habe gespielt; spielten Sie?

I know it. Ich weiß es. Wash your hands and face. Wash your hands and face.

"An demfelben? Tage, an welchem Göthe ftarb3, kaut ich zur Welt5," fagte ein eingebildeter6 Schriftsteller7. Darauf bemerkte8 Jemand9: "Beide Treignisse19 gereichten11 der deutschen12 Literatur zum größten Nachtheil13."

### To be Memorized.

The page, die Seite, -; n.
The writing, die Schrift, -; en.
Paper, das Papier, s; e.
The pen, die Feder, -; n.
Chalk, die Kreide.

Ugly, häßlich. Plain, einfach; eben.

I have climbed; did you climb? Ich bin (habe) geklettert; kletterten

I have stood; did you stand? Ich habe (bin) gestanden; standen Sie?

We are at home.

Wir find zu Haufe.

Have you brushed my coat? Saben Sie meinen Rod gebürstet?

## 33. Gin Prahler1.

"Ich habe große Reifen" gemacht"," fagte ein Brahler, "und zwar" ohnes alles eigene Bermogen, oder fonftige Unterftützung."

"Wie find Gie bann aber fortgefommen10?" fragte11 ihn Jemand12.

"D, burch13 meinen With14 und Berftand15," entgegnete16 er.

"Da17 find Gie allerdings18 fehr wohlfeil19 gereift20," erhielt21 er zur Mutmort22.

#### To be Memorized.

The cherry, die Riridie, -: n. Flat, flach. The peach, der Bfirfich (e)8; e. Open, offen. The orange, die Apfelsine, -; n. I have lain; did you lie? 3ch habe (bin) gelegen; lagen The lemon, die Citrone, -; n.

Grapes, die Weintrauben. Gie?

I have lain down; did you lie down? Ich habe mich niedergelegt; legten Gie fich nieder?

He is going home. Er geht nach Saufe.

In my case what would vou Bas würden Gie an meiner Stelle do? thun?

# 34. Billige1 Medaille2.

Ein Frangofe' fragte einen englischen Golbaten', welcher die Waterloo-Medaille trugs, fpottifch's: "Wie kann Guch die Regierung" mit einer Kleinigkeits belohnen, die nicht drei Franken's werth" ift?"-"Wenn fie auch unfere Regierung nur" ein paar Franken toftet18," erwiderte14 der Engländer15, "fo kostet sie doch die Frangosen einen Mappleon16."

France, Frankreich, &. England, England, &. Spain, Spanien, &. Italy, Italien, &. Austria, Deftreich, & Fresh, frifd. Ripe, reif. I have slept; did you sleep? I have rested; did you rest? I have rested; tid you rest? I have gernht; ruhten Sie?

I am fatigued; tired.

Ich bin müde.

Lend me five dollars, if you please.

Leihen Sie mir gefälligst fünf Thaler.

# Schlechter1 Wig2.

Ein junger Gutsherr' und ein Geistlicher' trafen's sich' in Gesellschafte.
"Wenn ich einen dunnnen' Sohn hätte, so müßte' er ein Pfarrer' werden'." Der Geistliche erwiderte<sup>11</sup>: "Wie doch die Ansichten'2 verschieden'3 sind! Ihr seliger' Herr Bater dachte¹5 darüber ganz¹6 anders."

### To be Memorized.

The beard, der Bart, (e)\$; Bärte. Prudent, flug.
The mouth, der Mund, (e)\$; e Dry, troden.
oder Münde.

The lip, die Lippe, -; n.
The tooth, der Zahn, (e)\$; Zähne.
The tongue, die Zunge, -; n.

I got up. Ich stand auf. Did you get up? Standen Sie auf?

I am sleepy.

Ich bin schläfrig.

I understand German better than I speak it. Ich verstehe Deutsch besser, als ich es spreche.

# 36. Preisfrage1.

Folgende2 Breisfrage wurde einer Rlaffe vorgelegt3: "Warum4 greifen5 gute Gedankene fo fchwer durch, und warum erfchrectt die Welte vor denfelben?" Jemand antwortete darauf: "Seitdem" der Weltweife10 Buthagoragii ben Göttern für einen guten Gedanken taufend Daffen12 zum Opfer13 versprochen14 hat, zittern15 alle Ochsen ber Welt vor jedent (Siedanfen."

#### To be Memorized.

The family, die Familie, -; n. The grandfather, ber Grogvater, s: -väter.

The grandmother, die Großmutter, -; -mütter.

The grandson, der Enfel, &. The grand-daughter, die En= felin: nen. The uncle, der Ontel, &.

Wet, nañ.

I have dreamt; did you dream? 3ch habe geträumt; träumten Gie?

I am hungry and thirsty.

Es hungert und dürstet mich. You have a bad pronunciation. Gie haben eine ichlechte Aussprache.

# 37. Den Geift' aufgeben2.

Ein Schauspieler's fpielte' die Rolle' des Beiftes in Samlet fehr schlechte und wurde ausgezischt'. Nachdem's er dies eine Zeit's lang ertragen10 hatte, verfette11 er bie Buhorer12 badurch13 wieder14 in gute Laune15, daß er fagte: "Meine Damen und Berren! Go16 thut16 mir16 fehr leib16, daß ich bei17 3hnen erfolglog18 bin; wenn Gie nicht zufrieden19 find, fo niuß ich den Beift aufgeben."

Bacon, der Speck, &. Vegetables, das Gemüse, &. Fat, das Fett, es. Soup, die Suppe, -; n.

Ham, der Schinken, s. Rice, der Reiß, es.

Thick, did.

I have dressed; did you dress?

Ich habe mich angekleidet; kleideten Gie fich an? (Haben Gie

fich angekleidet?)

I did not hear. Ich habe nicht gehört.

He has made great progress. Er hat große Fortschritte gemacht.

# 38. Abnahme1.

Ein Dorfichullehrer' erklärte's feinen Zöglingen', daß der Mond' von Menschen bewohnt's sei. Ein naseweiser' Schüler's wars' die Frage<sup>10</sup> auf': "Aber wo kommen" dennt' die Menschen him", wenn der Mond abnimmt''?" — "Die nehmen auch'' ab," entgegnete' der Lehrer mit größter's Nuche'.

#### To be Memorized.

Eleven, eff.

Twelve, zwölf.

Thirteen, dreizehn.

Fourteen, vierzehn.

Fifteen, fünfzehn.

Sixteen, fedzehn.

Sweet, füß.

I have breakfasted; did you breakfast? 3th habe gefrühstüdt; frühstüdten Sie?

I thank you very much. 3ch danke Ihnen sehr.
You are welcome, my friend. Seien Sie willfommen, mein

Freund.

## 39. Beideibene Bitte 2.

"Wollen Sie wohl fo gefällig' fein, diefen Rock" bis an' das Thor' ber nächsten Stadt' mitzunehmen8?" bat' ein junger Mann einen Berrn10, der ihn in einem Wagen11 auf der Landstrage12 einholte13. "Mit vielem Bergnügen14," antwortete der Angeredete15 fehr artig16; "wie wollen Gie ihn aber wieder bekommen17?" "D, fehr leicht18," antwortete ber Fugreisende19, "wenn Gie nichts bagegen20 haben, fo bleibe21 ich brin22."

#### To be Memorized.

Morning, ber Morgen, 8. Noon, der Mittag, &; e.

Sour, sauer.

Evening, der Abend, 8: e. Night, die Nacht, -; Nächte. Afternoon, der Nachmittag, &; e. Midnight, die Mitternacht, -; -nächte.

> I have dined: did you dine? Ich habe zu Mittag gegeffen; affen Gie zu Mittag?

I doubt it. You are still very young.

. Ich zweifle baran. Gie find noch fehr jung.

## 40. Gin Bormand1.

Um Abende' vor einer Schlacht' fam' ein Offizier jum General und bat' ihn um' die Erlaubnig, feinen Bater gu befuchen, welcher bem Tode" nahe10 ware. "Geben11 Gie," fagte ber General, welcher ben Vorwand durchschaute12; "du follft13 Bater und Mutter ehren14, auf15 daß du lange lebeft16 auf Erden17."

#### To be Memorized.

Air, die Luft, -; Lufte. Earth, die Erde, -; n.

Fire, das Fener, 8. Sea, die See, -; n; das Meer, es; e. Water, das Waffer, 8.

Bitter, bitter.

The island, die Infel, -; n.

I have fasted; did you fast? Ich habe gefastet; fasteten Gie?

This is fine.
It is time to get up.

Das ift fchon. Es ift Zeit, aufzustehen.

# 41. Gute' Wirfung'.

Ein reicher\* Geizhals\* hörte\* einste eine Predigt' mit ans, in welcher die Pflicht\* der Wohlthätigkeit\* gelehrt\* wurde. "Eine recht rührende\*, ergreisende\* Rede\*," sprach\* er, als er die Kirche\* verließ\*; "ich habe wahrhaftig\* fast\* Lust, betteln\* zu gehen\*."

#### To be Memorized.

The curtain, der Borhang, &; Borhänge.

The plate, ber Teller, 8. The pot, ber Topf, e8; Töpfe.

Hungry, hungrig.

I am glad of it.

My watch has stopped.

The dish, die Schüssel, -; n.
The pitcher, der Krug, (e)s;
Krüge.
The lamp, die Lampe. -: n.

The lamp, die Lampe, -; n.

Cut! They (did) cut. Schneiben Sie! Sie schnitten.

Das freut mich. Meine Uhr ift stehen geblieben.

# 42. Wohl gespeift' zu haben.

Man ftand' von einem Tische' auf', wo die Kost' sehr mager' war. Der Birth' rief' den Gästen' 3u': "Ich wünsche", wohl gespeist zu haben." Saphir', welcher sich' ebenfalls' unter' den Gästen befand', bemerkte' dem Wirth: "Ich wünschte, wohl gespeist zu haben."

The dressing-gown, der Schlafrod, (e)8; -röde.

The hat, der Sut, (e)s; Süte. The cap, die Mütse, -; n.

Thirsty, durstig.

All is lost.

I have been here this hour.

The cravat, die Salsbinde, -; n. The handkerchief, bas Tafchentuch, (e)8; -tücher.

The shirt, das Semd, (e)s; en.

Smoke! They smoked. Rauchen Gie! Gie rauchten.

Alles ift verloren.

3ch bin feit einer Stunde hier.

## 43. Sanf1.

Ein Landmann' befäete' fein Felb4. Zwei Studentens aus London rittene vorbei' und wollten ihren Spage mit dem alten Manne haben. "Mein Freund," rief" der Gine10, "du faeft, aber wir ernten11 die Frucht12." Der Bauer13 antwortete14: "Du haft15 gang recht15, benn16 ich fae Sanf."

### To be Memorized.

The room, das Zimmer, &. The bedroom, das Schlafzimmer. The ceiling, die Decke, -; n. The window, das Tenfter, &.

The kitchen, die Rüche, -; n. The floor, der Fußboden, 8; -höben.

Empty, feer.

They whistled. Whistle! Bfeiffen Gie! Gie pfiffen.

Of what do you speak? I could not sleep.

Bovon fprechen Gie? 3ch habe nicht schlafen können.

## 44. Abichredendes' Beifviel'.

Ein Reifeprediger' begegnete' einem Betrunfenen' und machte ihm bittere Borwürfe' über' feine Unmäßigkeit's. "Wer find Gie benn, daß Gie mich fo ausschelten'?" fragte ber Mann. "Ich bin Reiseprediger Des Magigfeitsvereing10 und halte" es für" meine Bflicht12, Gie auf 3hr fündhaftes13 Leben14 aufmertfam15 zu machen." Der Betrunkene fagte hierauf: "Rehmen16 Gie mich zu Ihrem Collegen17 an16; Gie predigen18, und ich mache bann19 bas abschreckende Beispiel."

#### To be Memorized

The custom-house, das Rollhaus, The university, die Universität, es: -baufer.

The post-office, die Bost, -: en. The school, die Schule, -: n.

-: en.

The exchange, die Börfe, -: n. The library, die Bibliothef. -: en.

### Full, voll.

Cough! Buften Gie!

What do you wish? It will rain all day. They coughed. Gie hufteten.

Bas wünschen Gie? Es wird den gangen Tag regnen.

# 45. Beinrich IV. bon Frankreich'.

Bor der Schlacht' bei Jorn (1590) hielt' Beinrich eine Aufprache' auf feine Soldaten6. Sie mar furg, machte aber einen merkwürdigen Gindrud10. Gie lautete11, wie folgt12: "Goldaten, ich bin euer Rönig; ihr feid Frangofen13. Gehet14 den Feind15; laft16 uns ihn angreifen17!"

#### To be Memorized.

The saddler, ber Sattler, 8. The coppersmith, der Rupfer=

schmied, (e)8; -e.

The mason, der Maurer, 8.

The cabinet-maker, der Schreiner. 8.

The glazier, der Glafer, 8. The potter, der Töpfer, 8.

Glad, froh.

Stoop! Buden Gie fich! They stooped. Gie vudten fich.

What is to be done? How do you like this house? Was ist da zu thun? Wie gefällt Ihnen Diefes Baus?

# 46. Bergog' bon Orleans' als Regent'.

Alls der Bergog von Orleans zum Regenten von Frankreich' ernannt wurde, beftande er barauf, bas Rechte ber Begnadigung' ausüben gu dürfen. "Ich habe nichts dagegen10," fagte er, "daß man mir die Bande11 bindet12, um mich zu verhindern13, Schaden14 anzurichten15, aber ich will fie frei16 haben, um Gutes ausüben17 zu konnen18.

#### To be Memorized.

A pound, das Pfund, es; e. A dozen, das Dutend, e; e. A yard, die Elle, -; n.

The payment, die Zahlung, -; en.

A piece, das Stück, es; e. The discount, der Rabatt, (e)8; e. Happy, glüdlich.

> Tremble! Bittern Gie!

They trembled. Gie gitterten.

Where are you going? I am shivering with cold.

Wo gehen Gie bin? 3ch zittere vor Rälte.

## 47. Theure' Gier'.

Der König's von Sachsen' reifte' einst durch Throl'. Bei einer Dorf= fchenke' ließ er anhalten' und fich zwei gekochte' Gier in den Wagen'o bringen11. Der Wirth12 verlangte13 dafür 50 Gulben14. Diese Forberung fand16 der Ronig unverschämt16 und ließ den Wirth zu fich holen17. "Mein Freund," redete18 er diefen an18, "find benn die Gier in Tyrol so felten19?" "Das eben nicht," erwiderte20 der Wirth fehr ehr= erbietig21, "aber desto seltener22 die Könige."

#### To be Memorised.

The ox, der Ochs, en; en. The cow, die Ruh, -; Rühe. The bull, der Stier, (e)s; e. The calf, das Ralb, (e)8; Rälber. The sheep, das Schaf, es; e. The lamb, das Lamm, es; Lämmer.

Satisfied, zufrieden.

Bind! They bound. Binden Sie! Sie banden.

I am going to school.

I have not seen you for a long time.

Ich gehe zur Schule.
Ich habe Sie schon lange nicht gesehen.

# 48. Ge gehört' in die Beitung'.

Ein Geizhalz's schemtet einem Bettler's ein Stück's Kuchen'. Dieser nahm's die auf dem Tische' liegende's Zeitung, um denselben einzuswickeln'. "Laffen'2 Sie die Zeitung hier, ich habe sie noch nicht geslesen's," rief 14 bestürzt's der Geizhals. "Schadet's nichts's!" antwortete der Arme<sup>17</sup>, "wenn Sie Jemandem's Stwas geben'9, gehört es in die Zeitung."

### To be Memorized.

The forest, ber Wald, e8; Wälber.
The road, ber Weg, (e)8; e.
The spring, die Quelle, -; n.
Sad, trauria.

Draw!

Zeichnen Sie!

Make room!
How did you spend your time?

The field, das Feld, es; er; ber Acter, s; Aecter. Sand, der Sand, (e)s. Gravel, der Kies, es; e. They drew.

Sie zeichneten.

Machen Sie Platz! Wie haben Sie die Zeit zugebracht?

## 49. Wenn's mahr' ift.

Die Kaiserin' Engenie, welche ben Schriftsteller' Alexander Dumas, Sohn, mit besonderer' Hulb' behandelte', sagte ihm bei der ersten Begrüßung', daß in Compiegne Jedermann' seine volle' Freiheit' habe. "Bie'l schade', "erwiderte der geistreiche' Dramatiker', "daß nicht ganz Frankreich! nach Compiegne geladen' ift."

#### To be Memorized.

Ink, die Dinte, -; n. The letter, der Brief, es; e. The inkstand, das Dintenfaß, es; The essay, der Auffaß, es; –füsser.

The penknife, das Federmeffer, s. The pencil, der Bleistift, (e)s; e.

Astonished, erstaunt.

Show! They showed.

Beigen Sie! Sie zeigten.

Allow me to pass. Lasse Massen Sie mich vorbei!

We are always delighted to Es freut uns immer, Sie zu sehen. see you.

## 50. Guer' Onaden'.

In Wien wurde ein norddeutscher Gelehrter' von einem Auswärter' mit Ener Gnaden angeredet. Bescheiden erwiderte' dieser, daß er nicht adeligs und auch sein gnädiger Herr's sei. "Machen' sich Ener Gnaden nichts' daraus', "antwortete" der Kellner', "wir heißen' hier jeden Lump' Ener Gnaden."

### To be Memorized.

The fig, die Feige, -; n.

The walnut, die Ballnuß, -;
-nüsse.

The gooseberry, die Stachelbeere,
-; n.

The blackberry, die Brombeere,
-; n.

-; n. The strawberry, die Erdbeere, -; n.

## Important, wichtig.

Take!

They took.

Mehmen Gie!

Gie nahmen.

Come to see us as soon as

Give me a glass of water. Geben Gie mir ein Glas Maffer! Besuchen Gie uns fobald als mog-

you can.

lich.

## 51. 3m Buchthaufe1.

Cin Fremder' besichtigte' einen Dorffirchhof', beffen geringe' Graberangahle mit der Groffe' des Dorfes in feinem Berhaltniff' ftand'. Auf feine Anfrage10 hierüber erhielt11 er von einer Frau, die auf dem Kirch= hofe Gras fichelte12, die bezeichnende13 Antwort14: "Ja, unfere Bauern15 fterben16 größtentheils im Buchthaufe."

#### To be Memorized.

Prussia, Breuken, 8. Bavaria, Baiern, 8.

Russia, Rukland, 8. Sweden, Schweben, 8.

Switzerland, die Schweiz, -.

Poland, Bolen, 8.

Pretty, hübich.

You have accepted; he will accept.

Gie haben angenommen ; er wird annehmen.

Speak louder!

Sprechen Gie laut!

I am pleased here.

Es gefällt mir hier.

# 52. Politif1.

Wenn Gellert' bei irgend' Jemand' gur Tafel geladen' war, fo erschiene er immer mit unter' ben ersten Gaftens. "Ich thue' bies aus Bolitik," sagte er; "denn die Biertelstunde<sup>10</sup>, die Jemand in Gesellssichaft<sup>11</sup> auf sich warten<sup>12</sup> läßt<sup>13</sup>, wird leicht<sup>14</sup> zur Aufsuchung<sup>15</sup> und Ansbichtung<sup>16</sup> von Fehlern<sup>17</sup> angewandt<sup>18</sup>."

### To be Memorized.

The neck, der Half, es; Hälfe.
The shoulder, die Schulter, -; n.
The elbow, der Elbogen, s.
The back, der Rücken, s.
The fist, die Faust, -; Fäuste.

### Beautiful, schön.

You have received; he will receive. Sie haben empfangen; er wird empfangen.

You speak too low. Sie sprechen zu leise. There is no harm. Das hat nichts zu sagen.

## 53. Du verdienft' nicht, daß bich die Conne' bescheint'.

Ein Sbelmann<sup>4</sup> ging<sup>5</sup> währenb<sup>6</sup> großer Sonnenhite<sup>7</sup> in feinem Garten<sup>8</sup> spazieren<sup>5</sup> und sah<sup>9</sup> ben Gärtner, der diesen Besuch<sup>10</sup> nicht erwartet<sup>11</sup> hatte, unter einem Baume<sup>12</sup> schlafen<sup>13</sup>. Zornig<sup>14</sup> ging<sup>15</sup> er auf ihn los<sup>15</sup> und rief<sup>16</sup>: "Schelm<sup>17</sup>, du liegst<sup>18</sup> hier, anstatt<sup>19</sup> zu arbeiten<sup>20</sup>; du verdienst nicht, daß dich die Sonne bescheint." Der Gärtner antwortete<sup>21</sup>: "Deshalb<sup>22</sup> habe ich mich eben in den Schatten<sup>23</sup> gelegt."

#### To be Memorized.

The aunt, die Tante, -;  $\pi$ .

The nephew, der Neffe,  $\pi$ ;  $\pi$ .

The niece, die Nichte, -;  $\pi$ .

The cousin (a girl), die Base, -;  $\pi$ .

The father-in-law, der Schwiegers vater,  $\mathfrak{s}$ ; -väter.

8; n.

Dark, bunfel.

You have broken; he will break. Gie haben gerbrochen; er wird gerbrechen.

I am going to bed. Set the table!

3ch gehe schlafen. Dedt den Tijch!

# 54. Wir find' Alles ichuldig'.

Ein Fürft' 30g3 durch eine Stadt', von welcher er gehört' hatte, daß besonderse große Armuth in derfelben herrschtes. Gleichwohl' hatten ihm die Ginwohner10 einen glangenden11 Empfang12 bereitet13. 2118 ber Fürst hierüber feine Berwunderung14 gu erkennen15 gab15, fagte Giner: "Eure Majestät, wir haben Alles gethan16, was wir schuldig17 waren, find aber auch 18 Alles fchuldig, was wir gethan haben."

#### To be Memorized.

The egg, das Ei, (e)s; er. Omelet, der Gierfuchen, 8. Salt, bas Galz, es.

Oil, das Del, 8. Vinegar, ber Effig, 8. Salad, der Galat, (e)8.

### Poor, arm.

You have lost; he will lose. Gie haben verloren; er wird verlieren.

What are you reading? Will you be one of the party? Werden Gie dabei fein?

Bas lefen Gie?

# 55. Gin Drahtzieher .

Ein reifender' Sandwerksbursches, der lieber' den Bettler' machte', als arbeitete', zogs die Klingel' an einer Hausthure10. Der Befitzer11 öffnete<sup>12</sup> das Fenster<sup>13</sup> und fragte, was er wolle<sup>14</sup>. Der Bursche<sup>15</sup> bat<sup>16</sup> um eine Gabe<sup>17</sup> und erhielt<sup>18</sup> sie. "Was für ein Handwert<sup>19</sup> treiben<sup>20</sup> Sie?" fragte hierauf der Hausherr<sup>21</sup>. Der Mensch faßte<sup>22</sup> noch einmal den Draht<sup>28</sup>, der zur Glocke<sup>24</sup> führte<sup>25</sup> und sagte: "Ich bin ein Draht-zieher."

#### To be Memorized.

Seventeen, siebzehn. Twenty, zwanzig.

Eighteen, achtzehn. Twenty-one, einundzwanzig. Nineteen, neunzehn. Twenty-two, zweinundzwanzig.

Rich, reich.

You have found; he will find. Sie haben gesunden; er wird sinden.

I am reading the newspaper. Ich lese die Zeitung.
You do it in the wrong way. Eie sangen das unrecht an.

## 56. Die fürchterliche' Drohung'.

Ein Student der Medizin³, welcher einen bedeutenden⁴ Prozeß<sup>5</sup> verzloren<sup>6</sup> hatte, ließ<sup>7</sup> gegen³ die Richter³ die Bemerkung¹° auß, es könnte dies über¹¹ tausend Menschen das Leben¹² kosten¹³. Wegen¹⁴ dieser sürchterlichen Drohung wurde er festgenommen¹⁵ und um Erklärung¹⁶ gezstragt¹¬. "Nichts ist klarer¹s," sagte er, "da¹³ man mich um mein ganzes Bermögen²⁰ gebracht²¹ hat, so läßt man mir keine andere Wahl²², als Arzt²³ zu werden²⁴.

### To be Memorized.

The season, die Jahreszeit, -; en. Autumn, der Herbst, es.
Spring, der Frühling, s; e.
Summer, der Sommer, s.

Aholiday, der Festtag, es; e.
Fesertag, es; e.

Horrible, ichredlich.

You have carried; Gie haben getragen;

he will carry.

Do you speak French?

I can make nothing of it.

Sprechen Gie Frangösisch? Ich kann nicht flug daraus werben.

## 57. 2Bahre' Söflichfeit'.

Ms³ der Präsident Jesserson einmal4 auf der Straße ging5, grüßte6 ihn ein vorübergehender¹ Neger8. Der Präsident erwiderte9 den Gruß mit dem Ausdruct¹0 der Freundlichseit¹¹. Sin Kausmann¹² nahm¹³ Gelegenheit¹⁴, den Präsidenten zu fragen¹₅, wie er sich¹⁶ so weit herablassen¹⁶ fönne¹¹, einen Stlaven¹⁶ zu grüßen. "Es sollte mir wirklich¹⁰ seid thun," antwortete²⁰ der Präsident, "mich von einem Stlaven an Hösslichseit übertressen³ zu lasser²².

#### To be Memorized.

The lake, der See, §; n.

The river, der Fluß, es; Flüße.

The animal, das Thier, (e)s; e.

The mineral, das Mineral, es; ien.

# Ambitious, ehrgeizig.

You have brought; Sie haben gebracht;

he will bring. er wird bringen.

I speak it a little.
It is a matter of course.

Ich spreche es ein wenig. Das versteht sich von selbst.

## 58. Antwort' eines Matrofen2.

Zu einem Matrosen, der sich eben auf eine längere Fahrts einschiffens wollte, fagte einer seiner Frenndes: "Ich wunderes michs, daß du dich

noch auf das Meer' wagst<sup>8</sup>, da doch dein Bater<sup>9</sup>, Großvater<sup>10</sup> und Ursgroßvater<sup>11</sup> alle beim Schiffbruch<sup>12</sup> umgekommen<sup>13</sup> sind." "Lieber Freund," fragte<sup>14</sup> der Matrose, "wo starb<sup>15</sup> denn dein Bater?" "Im Bette<sup>16</sup>, wie alle seine Borsahren<sup>17</sup> vor ihm," war dessen Antwort. "Dann wundert es auch mich, daß du dich noch in's Bett wagst, da<sup>18</sup> doch dein Bater, Großvater und Urgroßvater darin gestorben sind," bemerkte<sup>19</sup> der Matrose.

#### To be Memorized.

The lantern, die Laterne, -; n. The cupboard, der Schrank, -e8; The broom, der Besen, s. Schränke.

The basket, der Korb, es; Körbe. The drawer, die Schublade, -; n.

The blanket, die Dede, -; n.

### Valiant, tapfer.

You have led; he will lead. Sie haben geführt; er wird führen.

How do you do? Wie geht es?

It is as it ought to be. Das hat seine Richtigkeit.

## 59. Was innerhalb' ber Saujer' borgeht's.

"Sie sind ein geschickter" Arzt"," sprach" ber Fürst" zu dem verstorbenens Hieland". "Sie müssen alle Krankheiten" heilen" können"; Sie
kennen" den menschlichen" Körper" sehr genau"." "Den kennen" ich
allerdings"," versetzte" Huseland, "es geht" uns Aerzten wie den Nachtwächtern", sie kennen die Straßen" wohl, aber sie wissen" nicht, was
innerhalb der Häuser vorgeht."

### To be Memorized.

The apron, die Schürze.

The stocking, der Strumpf, es;

Strümpfe.

The bout der Striff es

The boot, der Stiefel, &. -; n.

### Domestic, häuslich.

You have travelled; he will travel. Sie haben (sind) gereist; er wird reisen.

How are you? Wie befinden Gie sich?

Words won't do for him. Er lüßt sich nicht mit leeren Worten absveisen.

# 60. Die goldene Gans1.

Die Königin<sup>2</sup> von Hannover kehrte<sup>3</sup> auf einer Reise<sup>4</sup> in einem Wirthshaus<sup>5</sup> ein<sup>3</sup>, die "goldene Gans" genannt<sup>6</sup>, wo sie für zwei Tage<sup>7</sup> dreihundert Thaler<sup>8</sup> zahlen<sup>9</sup> mußte<sup>10</sup>. Der Wirth<sup>11</sup> bat<sup>12</sup> sie beim Einsteigen<sup>13</sup> in den Wagen unterthänigst<sup>14</sup>, ihm bei der Rüdkehr<sup>15</sup> wieder die Gnade<sup>16</sup> ihres Besuches<sup>17</sup> zu gönnen<sup>18</sup>. "Benn Sie das wollen, mein lieber Mann, so müssen Sie mich nicht wieder<sup>19</sup> für Ihr Schild<sup>20</sup> halten<sup>21</sup>," antwortete<sup>22</sup> die Königin.

#### To be Memorized.

The wall, die Wand, -; Wände. The stable, der Stall, e8; Ställe. The pantry, die Speisekammer, The barn, die Scheune, -.

-; n. The wood-house, der Holzschup-The roof, das Dach, es: Dächer. pen, s.

Vigorous, fräftig.

It has cost; it will cost. Es hat gefostet; es wird kosten.

I am quite well. Ich befinde mich gang wohl.

That brings grist to his mill. Es ift Waffer auf feine Mühle.

## 61. Ludwig1 XVI.

Während' des Prozesses' Ludwig des Sechzehnten wurde ihm die Frage gestellt', was er mit einer gewissen's Summe von einigen's tau-

fend Pfund' gethan's hätte. Seine Stimme' versagte¹0 ihm, und die Thränen¹¹¹ kamen ihm in die Augen¹², als diese Frage gestellt wurde, und er antwortete¹³: "Es hat mir immer¹⁴ Freude¹⁵ bereitet,¹⁵ Andere glücklich zu machen." Er hatte nämlich¹¹ das Geld zu wohlthätigen¹ѕ Zwecken¹ゥ benutst²⁰

#### To be Memorized.

The bank, die Bank, -; Banke; The orphan-asylum, das Bais Banken. The orphan-asylum, das Bais

The hospital, das Hospital, s; The market-place, der Markt, Hospitäler.

The prison, das Gefängniß, es; ffe. The street, die Straße, -; n.

Brittle, zerbrechlich; fprode.

We buy; Wir faufen; we bought. wir fauften.

I have a headache.

Ich habe Ropfweh.

He submits to everything.

Er läßt Alles mit fich machen; er läßt fich Alles gefallen.

# 62. Gine fonigliche' Belohnung'.

Ein armer macedonischer<sup>3</sup> Solbat<sup>4</sup> trieb<sup>5</sup> eines Tages<sup>6</sup> vor Alexander einen Esel<sup>7</sup>, beladen<sup>8</sup> mit Gold, welches für des Königs Gebrauch<sup>9</sup> deftimmt<sup>10</sup> war. Das Thier<sup>11</sup> war so ermüdet<sup>12</sup>, daß es nicht im Stande<sup>12</sup> war, weiter<sup>14</sup> zu gehen, oder die Last<sup>15</sup> zu tragen<sup>16</sup>. Der Eseltreiber nahm<sup>17</sup> daher<sup>15</sup> die Last und trug sie selbst eine beträchtliche<sup>19</sup> Strecke<sup>20</sup> mit großer Beschwerde<sup>21</sup>. Alexander, der ihn gerade<sup>22</sup> in dem Augenblicke<sup>23</sup> hinsinken<sup>24</sup> sah<sup>25</sup>, als er die Bürde<sup>25</sup> von sich wersen<sup>27</sup> wollte, rief aus<sup>28</sup>: "Freund, sei noch nicht erschöpts<sup>26</sup>; versuche<sup>30</sup> es, die Last nach<sup>31</sup> deinem eigenen Zelte<sup>22</sup> zu tragen<sup>16</sup>, denn das Gold gehört<sup>23</sup> dir."

The cooper, der Böttcher, 8.

The turner, der Drechsler, 8.

The dyer, der Hücker, 8.

The bookbinder, der Buchbinder, 8.

The weaver, der Weber, 8.

Sudjoinder, s. The weaver, bet 25eb

# Humble, demüthig.

We sell; we sold. Wir verkaufen; wir verkauften.

I am hoarse. Ich bin heifer.

He finds fault with everything. Er hat an Allem etwas auszufeten.

## 63. Chuldig' bleiben2.

Auf einem Spazierritte<sup>3</sup> mit einem Freunde begegnete<sup>4</sup> Walter Scott<sup>6</sup> einem Bettler<sup>6</sup>, der ihn um eine Gabe<sup>7</sup> aufprach<sup>6</sup>. Der Dichter<sup>9</sup> griff<sup>10</sup> in die Tasche<sup>11</sup>, sand<sup>12</sup> aber, daß er kein kleines Geld<sup>13</sup> bei<sup>14</sup> sich hatte. "Hier, mein Freund," sagte<sup>15</sup> er, "ist ein Schilling, aber, wohl<sup>16</sup> ge-merkt<sup>16</sup>, Sixpence bleiben Sie mir schuldig." "Gott segne<sup>17</sup> Eure Gnaben<sup>18</sup>," sagte der Bettler, "und mögen<sup>19</sup> Sie so lange leben<sup>20</sup>, bis<sup>21</sup> ich Sie bezahle<sup>22</sup>."

#### To be Memorized.

A bale, der Ballen, 8. The cash-book, das Kassabud,,
The box, die Kiste, -; n.

es; -bücher.

The ledger, das Hauptbuch, es; The office, das Comptoir, s; e.
-bücher.

A sale, der Berfauf, es; Berfäufe.

### Peaceable, friedlich.

We learn; we learned. Bir fernen; wir fernten. How old are you? Wie alt find Sie?

To kill two birds with one Mit einer Klappe zwei Fliegen stone. fd/lagen.

# 64. Co ift es beffer1.

Kaiser Leopold hatte ein besonderes Talent zum Flötenspielen. "Es ist ewig' schade"," sagte einst sein Kapellmeister", "daß Eure Majestät" fein Musitus' geworden sind." — "Lassen Sie's gut sein'," antwortete" Leopold, "wir stehen'2 uns so besser".

#### To be Memorized.

The hog, das Schwein, (e)\$; e.

The goat, die Ziege, -; n.

The monkey, der Affe, n; n.

The wolf, der Bolf, e8; Bölfe.

# Docile, gelehrig.

We pay; we paid. Wir bezahlen; wir bezahlten.

I am fifteen years old.

Ill weeds grow apace.

Infrant bergeht nicht; Unfrant berbirbt nicht.

# 65. Der lahme1 Bettler2.

Ein armer Lahmer bittet' einen Herrn' um ein Amofen'. Der Angeredete' fprach' zu ihm: "Aber wie ist mir denn? Gestern's hinktest' du ja mit dem rechten' Beine' und heute mit dem linken'?" Der Bettler versetzte': "Ja, lieber Herr, länger als 24 Stunden halte' ich es nicht aus', mit demselben Beine zu hinken; dann muß ich wechseln'."

Dust, der Staub, es.

The meadow, die Wiese, -; n.

The plow, der Pssug, es; Pssug, The ear, die Achre, -; n.

The plow, der Pssug, es; Pssug, The ear, die Achre, -; n.

Frank, freimüthig.

We lend; we lent. Wir seihen; wir siehen.

What is your name? Wie heißen Gie? Good wares find a ready market. Gute Waare lobt fich felbst.

## 66. Ralter' Ofen'.

In einer Weinstubes war an einem ziemlich' kalten Herbsttages noch nicht eingeheizt. Giner ber täglichen Gästes, welcher am Dien saße, machtete ein verdrießliches!! Gesicht! und sagte zum Kellner!: "Aber Louis, wenn Sie hier nicht einheizen wollen, so lassen! Sie wenigstens!! ben Dien abreißen!!; da kommt ja!" eine schreckliche!! Kälte!! heraus?"."

### To be Memorized.

The slate, die Schiefertafel, -; 11.
The sponge, der Schwamm, es;
Schwämme.
The mistake, der Fehler, 8.
Dates, die Tatteln.
The acorn, die Sichel, -; 11.

The exercise, die Aufgabe, -; n.

## Bald, fahl.

We gain; we gained.
Wir gewinnen; wir gewannen.
My name is Frederick. Ich heiße Friebi

My name is Frederick. Ich heiße Friedrich. Bebem das Seine.

# 67. Zwanzig1 Beugen2.

Der Präsibent's eines Gerichtshoses' sagte zu einem Angeklagten's: "Sie sind durch die Aussages von fünf Zeugen übersührt', welche gesiehen's haben, wie Sie dem Kausmann's N. eine goldene Uhr'd aus der Taschell gestohlen's haben." Der Angeklagte sagte's hieranf: "Und ich kann wenigstens's zwanzig Zeugen auftreiben's, die es nicht gesehen haben."

#### To be Memorized.

The oak-tree, die Eiche, -; n.

The elm, die Ulime, -; n.

The maple, der Uhorn, s; e.

The pine, die Fichte, -; n.

The willow, die Beide, -; n.

Bent, gebückt; gebogen.

We read; we read. Bir lesen; wir lasen.

What time is it? Wie viel Uhr ift es? Good appetite needs no sauce. Sunger ift ber beste Roch.

## 68. Zallehrand1.

Als Tallehrand am Sterben<sup>2</sup> lag<sup>3</sup>, umstanden<sup>4</sup> viele Aerzte<sup>5</sup> sein Lager<sup>6</sup>. "Bersuchen<sup>7</sup> Sie, ob Sie nicht noch husten<sup>8</sup> oder pfeisen<sup>9</sup> können<sup>10</sup>, mein Prinz," sagte der Leibarzt<sup>11</sup>. "Ich kann nicht husten, und das Pfeisen erlassen<sup>12</sup> Sie mir, damit<sup>13</sup> man<sup>14</sup> nicht sage, ich habe Sie, meine gesehrten<sup>15</sup> Herren, zum Schlusse<sup>16</sup> der Komödie<sup>17</sup> ausgespfissen<sup>18</sup>, obgleich<sup>19</sup> Sie es verdient<sup>20</sup> hätten. Abien<sup>21</sup>!"

#### To be Memorized.

Turkey, die Türkei, -. Holland, Holland, S. Ireland, Irland, S. Portugal, Portugal, S. Scotland, Schottland, S. Greece, Grichenland, S.

Raw, roh; ungefocht.

We write; Wir schreiben;

we wrote. wir schrieben

It is half past six.

Es ift halb Gieben.

A man's house is his castle.

Jeder ift Berr in feinem Saufe.

## 69. Wahrheit' über Alles'.

Georg der Zweite ersuhr<sup>3</sup>, daß ein Zeitungsredakteur<sup>4</sup> bestraft<sup>6</sup> werden sollte, weil<sup>6</sup> er, um die Thronrede<sup>7</sup> des Königs möglichste früh<sup>9</sup> geben<sup>10</sup> zu können<sup>11</sup>, eine solche selbst fabrizirt<sup>12</sup> hatte. "Ich hoffe<sup>13</sup>, daß der Wann sehr mild behandell<sup>14</sup> werde," sagte der König zu Lord Mahen; "ich habe seine und meine Rede verglichen<sup>13</sup> und sinde<sup>16</sup>, soviel ich davon verstehe<sup>17</sup>, daß die seinige bei weitem<sup>18</sup> die beste ist."

### To be Memorized.

The hand, die Hand, -; Hände. The pulse, der Buls, es; e.

The finger, der Finger, s.

The thumb, der Daumen, s.

The lungs, die Lunge, -; n.

Damp, feucht.

We sing; we sang. Bir fingen; wir fangen.

It is nearly eight o'clock. Es ift balb acht llhr.
Ill-gotten gains seldom prosper. Unrecht Gut gebeiht nicht.

### 70. Der Wolf' und ber Schäfer'.

Ein Schäfer hatte burch eine graufame' Ceuche' feine gange herbe berloren. Das erfuhr' ber Bolf und fam', feine Condoleng abzu-

statten<sup>8</sup>. "Schäser," sprach<sup>9</sup> er, "ist es wahr, daß dich ein so grausames Unglück<sup>10</sup> betroffen<sup>10</sup> hat? Du<sup>11</sup> dauerst<sup>11</sup> mich<sup>11</sup>, und ich möchte<sup>12</sup> blutige Thränen weinen<sup>13</sup>." — "Habe Dank, Meister Jegrimm<sup>14</sup>," verssetze<sup>15</sup> der Schäser; "ich sehe, du hast ein sehr mitleidiges<sup>16</sup> Herz." — "Das hat er auch," fügte<sup>17</sup> des Schäsers Hund hinzu<sup>17</sup>; "so oft er unter dem Ungsück schäsers Nächsten<sup>18</sup> selbst leidet<sup>19</sup>."

#### To be Memorized.

The mother-in-law, die Schwies The brother-in-law, der Schwasgermutter, -; -mütter. ger, &.

The son-in-law, der Schwieger: The sister-in-law, die Schwäsfohn, &; - föhne. gerin, -; nen.

The daughter-in-law, die Schwies The widower, der Wittwer, 8. gertochter, -; -töchter.

Spoiled, verdorben.

We copy; we copied. Wir schreiben ab; wir schrieben ab.

How time flies! Wie die Zeit vergeht!

Every one has his hobby. Bedem Narren gefällt feine Rappe.

# 71. Rühne' Anflage'.

Eine arme, alte Frau hatte oft vergebens° versucht<sup>4</sup>, bei Philipp von Macedonien<sup>6</sup> Gehör<sup>6</sup> zu erlangen<sup>7</sup> wegen<sup>8</sup> gewisser<sup>9</sup> Schäben<sup>10</sup>, welche ihr zugefügt<sup>11</sup> wurden. Der König sagte ihr kurzweg<sup>12</sup>, er habe nicht Zeit, sie anzuhören<sup>13</sup>. "Nein," rief <sup>14</sup> sie, "dann haft du auch <sup>15</sup> seine Zeit, König zu sein!" Philipp, ganz bestürzi!", sann¹ im Gedanken¹ eine Weile¹ über ihre Worte nach¹, gestattete³ ihr dann, fortzusahren², und gewährte² zuletzt ihre Vitte². Bon der Zeit an machte der König es sich zur Reget², ausmerksam² den Einwendungen² Aller², die ihn auredeten², zuzuhören¹².

Pepper, der Bieffer, 3. Butter, Die Butter. Cake, der Ruchen, 8.

Cheese, der Rafe, 8. Breakfast, bas Frühftüd, (e)s.

Dinner, das Mittagseffen, 8.

### Afflicted, betrübt.

They have stolen; they will steal. Gie haben geftohlen;

fie werden ftehlen.

The weather is fine. Jack will never make a gentle- Art läßt nicht von Art.

Es ift ichones Wetter.

man.

# 72. Der Gjel' und bas Jagdpferd'.

Ein Cfel vermags fich', mit einem Jagdpferd um4 die Bette5 gu lau= fen. Die Probet fiele erbarmlich aus, und der Efel wurde aus= gelacht10. "Ich merke" nun wohl12," fagte der Efel, "woran es gelegen13 hat; ich trat14 mir bor15 einigen15 Monaten15 einen Dorn16 in den Fuß17, und der schmerzt18 mich noch."

#### To be Memorized.

Thirty, breißig. Forty, vierzig. Fifty, fünfzig. Sixty, fechzig.

Seventy, fiebzig. Eighty, achtzig. Ninety, neunzig. Hundred, hundert.

Confused, verlegen; verwirrt.

We have translated; we shall translate. Wir haben überfett; wir werden überfeten.

It is raining: snowing. Fine feathers make fine birds.

Es regnet : fchneit. Rleider machen Leute.

# 73. Für Zwei ift fie gu flein.

Friedrich der Große sag' einste im Fenster' und hörte' ein Geräusch'. Er sah' durch eine Deffnung', daß ein Page' seine Dose' betrachtete' und eine Prise' nahm'2. Nach einer Weile schloß's er das Fenster, nahm'2 seine Dose und fragte den Pagen, ob' sie ihm gefalle'. Der Page war bestürzt' und antwortete' erst auf wiederholtes's Fragen's: "Ja." — "Nun, da nimm'2 sie," sagte der König, "sie gehört20 dir; für Zwei ist sie zu klein."

#### To be Memorized.

January, der Januar, 8. February, der Jebruar, 8. March, der März, e8. April, der April, 8. May, der Mai, (e)8. June, der Juni, 8. July, der Juli, 8.
August, der August, 8.
September, der September, 8.
October, der Otober, 8.
November, der November, 8.
December, der Dezember, 8.

### Disgusted, verdrießlich.

We have begun; Bir haben angefangen;

we shall begin. wir werden anfangen.

The sun is shining.
Lightly come, lightly go.

Die Sonne scheint. Wie gewonnen, so zerronnen.

# 74. Der Rabe1.

Der Fuchs<sup>2</sup> sah<sup>3</sup>, daß der Rabe die Altäre<sup>4</sup> der Göttet<sup>5</sup> beranbte<sup>6</sup> und von ihren Opsern<sup>7</sup> mit<sup>8</sup> lebte<sup>8</sup>. Da dachte<sup>9</sup> er bei sich selbst: "Ich möchte<sup>10</sup> wohl wissen<sup>11</sup>, ob<sup>12</sup> der Rabe Antheil<sup>13</sup> an den Opsern hat, weil <sup>14</sup> er ein prophetischer Sogel<sup>15</sup> ist, oder ob man ihn für einen prophetischen Bogel hält<sup>16</sup>, weil er srech<sup>17</sup> genug ist, die Opser mit den Göttern zu theilen<sup>18</sup>."

Gold, das Gold, es. Silver, das Gilber, 8. Iron, das Gijen, 8.

Copper, das Rupfer, s.

We have finished;

It is hailing; lightening.

Time will show a way.

Brass, bas Meffing, 8. Tin, das Zinn, 8.

Lead, das Blei, 8. Steel, ber Stahl, 8.

Dangerous, gefährlich.

we shall finish.

Wir haben aufgehört; beendigt; wir werden aufhören; beendigen.

Es hagelt : blitt.

Rommt Zeit, fommt Rath.

# 75. Nicht gu' Saufe1.

Ein wohlgefinnter2 Beiftlicher' trat' in die Wohnung einer Frau, ber" er in's Gewissen' reden' wollte. Die Frau merkte' dies wohl und verćarg10 sich hinter11 die Gardinen12, jedoch13 so unvollständig14, daß ihre Fuße hervorsaben15. "Bo ift denn deine Mutter, mein Rind?" fragte der Prediger16. "Sie ist ausgegangen17," antwortete18 das fleine Madden19. "Dann fage beiner Mutter, wenn fie fünftig20 ausginge, fo möchte fie ihre Rufe nicht wieder vergeffen21."

### To be Memorized.

The spoon, der Löffel, &. The fork, die Gabel, -; n. The knife, das Meffer, s. The cup, die Taffe, -; n.

The saucer, die Untertaffe, -: n. The glass, das Glas, es; Glafer. The coffee-pot, die Raffeetanne, -: n. The bottle, die Flasche, -; n.

Fatal, verderblich.

We have been able; we shall be able. Wir haben fonnen; gefonnt; wir werden fonnen. With great pleasure.

Time and patience bring all things to maturity.

Mit vielem Vergnügen. Zeit bringt Rosen.

# 76. Die Nachtigall' und ber Pfau'.

Eine gesellige<sup>3</sup> Nachtigall fand<sup>4</sup> unter<sup>5</sup> den Sängern<sup>6</sup> des Waldes<sup>7</sup> viele Neider<sup>8</sup>, aber keinen Freund. Bielleicht<sup>9</sup> sinde ich einen solchen unter einer andern Gattung<sup>10</sup>, dachte<sup>11</sup> sie, und flog<sup>12</sup> vertraulich<sup>13</sup> zu dem Pfau herab<sup>12</sup>. "Schöner Pfau, ich bewundere<sup>14</sup> dich," sprach<sup>15</sup> sie zu ihm. "Ich dich auch, liebe Nachtigall," war dessen<sup>16</sup> Antwort. "So laß<sup>17</sup> uns Freunde sein," sprach die Nachtigall weiter; "wir beide brauchen<sup>18</sup> uns nicht zu beneiden<sup>19</sup>; denn du bist dem Auge angenehm<sup>20</sup> und ich dem Ohre." So wurden<sup>21</sup> sie Freunde.

#### To be Memorized.

The umbrella, der Negenschirm, \$\ \frac{\pi}{\pi}\$ e.

The parasol, der Sonnenschirm, \$\ \frac{\pi}{\pi}\$ e.

The coach-house, der Wagens stove, der Osen. \$\ \frac{\pi}{\pi}\$ ber Stove, der Osen. \$\ \frac{\pi}{\pi}\$ ber Stove, der Osen.

Efficient, wirtjam.

We have worked; we shall work. Wir haben gearbeitet; wir werden arbeiten.

I am ready. Ich bin fertig; bereit. Practice makes perfect. Uebung macht den Meister.

# 77. Der fluge' Richter'.

Gin Dachbeder' im Morgenlande' fturzte' einft bei feiner Arbeit' auf bie Strafe'. Er fiel' fo unglüdlich' auf einen alten Mann, bag er

denfelben todt10 fchlug10, ohne fich felbst ernstlich11 zu beschädigen12. Der Cohn des Betödteten lieg13 ihn gefangen13 nehmen13 und vor den Richter führen14. Sier wandte15 er feinen gangen Ginflug16 auf 15, um ben armen Mann ftreng17 beftragen18 zu lassen, obschon19 dessen Unschulb20 flar erwiesen21 war. Zulett berief fich22 der Untläger23 auf das Geset34 ber Wiedervergeltung25, und ber Richter verurtheilte26 den Dachdecker, fich genau27 auf diefelbe Stelle28 gu ftellen29, wo fich der Greis30 beim Unglücksfallest befunden, und befahl 32 dem Sohn, auf das Dach des Saufes zu fteigen3 und fich von dort auf den Dachdecker herunterzu= ftürzen und ihn zu tödten34, wenn er fönnte35.

#### To be Memorized.

The alley, die Gaffe, -; n. The yard, der Sof, es: Söfe. The bridge, die Brüde, -: n. The shop; store, ber Laden, 8; Päden.

The hotel, das Hotel, 8; 8. The druggist, der Apothefer, 8.

The barber, der Barbier, 8; e. The bookseller, der Buchhandler. 8.

The carpenter, ber Zimmermann, 8; -leute.

The wagon - maker, ber Ctellmacher, s.

Salty, gefalzen.

We have painted; Wir haben gemalt;

we shall paint. mir werden malen.

I am glad to see you. The work shows the workman. Das Werk lobt den Meister.

Es freut mich, Gie zu feben.

## 78. Der Affe' und ber Buchs'.

"Nenne" mir ein so geschicktes" Thier, dem ich nicht nachahmen fonnte"!" fo prablte" ber Affe gegen" ben Fuchs. Diefer aber fprach":

"Und du, nenne mir ein so geringschätziges10 Thier, dem es einfallen11 fönnte, dir nachzuahmen."

#### To be Memorized.

Cloth, das Tuch, es; Tücher. Velvet, ber Sammet, 8. Linen, die Leinwand. Flannel, der Flanell, 8; e. Sugar, ber Buder, 8.

The bear, der Bar, en; en. The lion, der Löwe, n; n. The camel, das Ranteel, 8: e. The elephant, der Clephant, en; en. The tiger, ber Tiger, 8.

### Doubtful, zweifelhaft.

We have dved: Wir haben gefärbt; wir werden farben.

we shall dve.

You are very kind. Too much of one thing is good for nothing.

Gie find fehr gütig. Allzuviel ift ungefund.

# 79. Großmüthige' Rade' eines Thieres'.

Ein junger Mann, welcher feinen Sund gern' log' gewesen ware, nahme biesen mit fich zu ber Geine'. Er miethetee ein Boot, und in der Mitte des Fluffes angekommen10, marf 11 er das Thier hinein. Der arme Sund versuchte12, an der Geite des Bootes heraufzuklettern13, doch14 fein Berr, deffen Abficht15 es war, ihn zu ertranken16, fchob17 ihn immer18 wieder mit dem Ruder19 guruck. Indem20 er dieses that, fiel21 er felbst iu's Wasser und wäre ficherlich22 ertrunken, hatte nicht der Bund, als er seinen herrn mit der Strömung23 fampfen19 fah, das Boot wegschwimmen25 laffen und ihn über26 Waffer gehalten27, bis Bulfe28 fam, wodurch29 Beide gerettet30 murden.

#### To be Memorized.

The harvest; crops, die Ernte, Corn, das Rorn, es; Körner; Getreide, 8. -; n.

Seed, der Samen, &. Barley, die Gerste. Rice, der Reiß, ed. Potatoes, die Kartoffeln. Wheat, der Weizen, 8. Rye, der Roggen, 8. Oats, der Hafer, 8. Hay, das Heu, es.

## Natural, natürlich.

We have knit; Wir haben gestrickt;

we shall knit. wir werden stricken.

Pray, be seated.

Omittance is no quittance.

Nehmen Gie gefälligst Blat. Aufgeschoben.

# 80. Das Rog' und ber Stier2.

Auf's einem feurigen4 Rosse ritt<sup>5</sup> stolz<sup>6</sup> ein muthiger<sup>7</sup> Knabe<sup>8</sup>. Da rief<sup>9</sup> ein wilber Stier bem Rosse 30°: "Schanbe<sup>10</sup>! von einem Knaben ließe<sup>11</sup> ich mich nicht regieren<sup>12</sup>!" — "Aber ich," entgegnete<sup>13</sup> das Roß, "benn<sup>14</sup> was für Chre<sup>15</sup> könnte<sup>16</sup> es mir bringen, einen Knaben abzuswerfen<sup>17</sup>?"

#### To be Memorized.

The cedar, die Ceder, -; n.

The weeping-willow, die Trauersweibe, -; n.

The bigleony, der Malleningen

The hickory, der Wallnußbaum, 8: -bäume.

The poplar, die Pappel, -; n.

The gum-tree, der Gummibaum. The rose, die Roje, -; n.
The pink, die Reste, -; n.
The tulip, die Tuspe, -; n.
The lily, die Lise, -; n.
The violet, das Beischen, s.

## Fertile, fruchtbar.

We have sewed; Wir haben genäht; we shall sew. wir werden nähen.

Good-bye.
Between you and me.

Adien! Auf Wiedersehen! Unter vier Angen; unter uns.

## 81. Rein Löffel1.

Der König August liebte es, sich mit dem Professor Taubmann, welcher ein witziger? Kopf war, von Zeit zu Zeit einen Spaß zu machen. Einst' hatte er ihn zur Taset's geladen', dabei aber anbesohlen', ihm keinen Löfsel hinzulegen's. Als nun die Suppe' ausgetragen'd wurde, und Jeder nach seinem Löfsel griffil, rief'id der König über die Tasel: "Ein Schurkeis, wer keinen Löfsel hat!" Schnell'i nahm's Professor Taubmann eine Brodrindeis, höhlteis außt, spießteis sie an die Gabel'd und aße mit diesem improvisirten Löfsel seine Suppe unter dem Gelächter'd der Anwesenden?. Als er fertige war, rief er eben so laut: "Ein Schurke, wer seinen Löfsel nicht ißt'o!" und verzehrte<sup>24</sup> das Brod unter neuem Gelächter, in welches selbst' der König einstimmte.26

#### To be Memorized.

The European, der Europäer, &. The Frenchman, der Franzose, The Asiatic, der Asiatic, en; en.

The African, der Africaner, 3. The Englishman, der Engläus-The American, der Americaner, 3. der, 3.

The American, der Americaner, 8. der, 8.

The German, der Deutsche, 11; 11.

The Spaniard, der Spanier, 8.

The Austrian, der Destreicher, 8.

### Public, öffentlich.

They wash; have you washed? Sie washen: haben Sie gewaschen?

Do you know this gentleman? Rennen Sie den Herrn?
Out of sight, out of mind. Aus den Augen, aus dem Sim.

# 82. Der Geizige1.

"Id Unglüdlicher" !" flagte" ein Geighals' feinem Nachbar". "Man hat mir ben Schats, ben ich in meinem Garten' vergraben hatte, biefe

Nacht entwendet' und einen Stein an bessen Stelle's gelegt". "In würdest," antwortete12 der Nachbar, "beinen Schatz doch nicht benutzt13 haben. Bilbe14 dir also<sup>15</sup> ein<sup>14</sup>, der Stein sei dein Schatz, und du bist um nichts ärmer<sup>16</sup>." "Wäre ich auch nicht ärmer," erwiderte17 der Geizshals, "so ist doch ein Anderer um so reicher<sup>18</sup>; ich möchte rasend<sup>19</sup> werden."

#### To be Memorized.

The heart, das Herz, eus and en; en.

The side, die Seite, -; n.

The knee, das Knie, es; e.

The leg, das Bein, es; e.

The foot, der Kuß, es; Küße.

### Artificial, fünstlich.

They cook; have you cooked?
Sie fochen; haben Sie gefocht?

Is your friend at home? If Ihr Freund zu Haufe?

He is easy to deal with.

St ift leicht mit ihm anszufommen.

## 83. Gine charafteriftijde' Untwort'.

Als der berühntes Dr. Johnson sich' um' seine Fran bewarb', sagte er ihr, er sei von niedriger's Herkunfts, besitze burchaus kein Bermögens, und ein Onkel von ihm sei gehängt's worden. Die Dame entgegneteto, ihr Bermögen sei nicht größer<sup>11</sup> als das seinige, und wenn auch bisher keiner von ihren Berwandtente gehängt worden sei, so besitze sie derents mehr als zwanzig, die es reichlichts verdientents. Die Heirathts kantt bekanntlichts zu! Etande!

#### To be Memorized.

The widow, die Wittme, -; n. The orphan, die Baife, -; n.

The guardian, ber Bormund, es; Bormunder.

The boy, der Anabe, n; n. The girl, das Madden, 8.

The gentleman, ber Berr, n; en. The lady, die Dame, -; n. Mister (Mr.), Berr, n; en.

Mistress (Mrs.), Frau, -; en. Miss, Fräulein, 8.

# Visible, sidytbar.

They roast; Gie braten ;

have you roasted? haben Gie gebraten?

He has gone out.

Talk is talk, but money buys Baar Geld lacht. land.

Er ift ausgegangen.

# 84. Unglüdliche' Mustunft'.

"Entschuldigen" Sie, mein Berr, Gie haben fich' geftern" geaugert', daß Sie ftetse dreihundert Bulden' liegen' hatten, wenn ein Bekannter' fame10, der es brauchen11 fonnte12." Der Berr erwiderte13: "Gang recht, es ist auch14 so; aber wenn ich's hergebe15, dann habe ich es nicht mehr liegen, und wenn dann wieder16 ein Bekannter fommt10, fo fann12 ich es ihm nicht mehr zeigen17. Es thut18 mir18 daher19 leid18, daß ich Ihren Wunsch<sup>20</sup> nicht erfüllen<sup>21</sup> fann."

#### To be Memorized.

Supper, das Abendessen, 8. Water, das Waffer, 8. Wine, der Wein, (e)&; e. Beer, das Bier, (e)s; e. Coffee, der Raffee, 8.

Milk, die Milch. Cream, der Rahm, (e)8. Tea, der Thee, 8. Hunger, ber Sunger, 8. Thirst, der Durft, es.

Inclined, geneigt.

They weigh; Gie wiegen ;

have you weighed? haben Gie gewogen?

Dinner is ready.

Das Mittageffen ift fertig.

To be plain-dealing.

Rein Blatt vor den Mund nehmen.

# 85. Das Familienftud1.

Der große englische Staatsmann Bitt wandte' fich' bei einer Barlamentemahl' an einen Krämer' um feine Stimmes. Diefer war grobe genug, ihm ftatt' aller Antworts einen Strick's zu zeigen10, mit ben Worten11: "Nur damit fann ich dienen12." Gang freundlich13 antwortete Bitt: "Ich banke14 für Ihre Güte15, aber ich will Gie nicht berauben16, benn allem Bermuthen17 nach ift es ein Familienstück1."

### To be Memorized.

Two hundred, zweihundert. Thousand, taufend. A million, eine Million. The first, der Erfte.

The second, der Aweite.

The third, ber Dritte. The fourth, ber Bierte. A dozen, das Dutend. A half, die Sälfte. A fourth, bas Biertel.

Injurious, schädlich.

They build; Gie bauen :

have you built? haben Sie gebaut?

I am not listening to him. Take away my good name, and Ehre verloren, Alles verloren. you take away my life.

Ich höre nicht auf ihn.

# 86. Gin würdiger' Befcheid'.

Ms Raifer Joseph in Wien seiner Zeit die frangösische Romödie' aufhob4, um ein beutsches Rationaltheater an ihre Stelles gu feten6, beklagte sich' der Gesandte Frankreichs, daß er in Wien auf alles Theatervergnügen verzichten müsse. "Machen Sie es wie der österreichische<sup>12</sup> Gesandte in Baris," entgegnete<sup>13</sup> der Monarch, "das<sup>14</sup> heißt<sup>14</sup>, lernen Sie die Sprache der Nation, unter<sup>15</sup> der Sie leben<sup>15</sup>."

#### To be Memorized.

Sunday, ber Sonntag, &; e.
Monday, ber Montag, &; e.
Tuesday, ber Dienstag, &; e.
Wednesday, ber Mittwoch, &; e.
Thursday, ber Donnerstag, &; e.
Friday, ber Freitag, &; e.

Saturday, der Samstag, &; e.
Sonnabend, &; e.

A holiday, der Festtag, &; e.
Feiertag, &; e.
Light, das Licht, es; er.
Lightning, der Blit, es; e.

# Pointed, fpitig.

They plant; Sie pflanzen;

have you planted? haben Sie gepflanzt?

Did you understand me? To blunder out.

Haben Sie mich verstanden? Mit ber Thure in's Haus fallen.

# 87. Rachel1.

Als die berühmte' Schauspielerin Rachel beim Ausbruche's des Krimfrieges' Petersburg verließ', wurde ihr zu Ehren' von einer hochstehenden' Person ein Festessen gegeben. Einer der anwesenden' jungen Offiziere sagte zu der Künstlerin': "Wir werden keinen Abschied'd von Ihnen nehmen, sondern' lieber sagen: Auf Wiedersehen'! denn'z wir hoffen', Sie bald in Paris bewundern's zu können's und im französischen Schaunweine' Ihre Gesundheit's zu trinken'." — "Wein Herr," antwortete' die Tragödin', "Frankreich ist nicht reich genug, um alle seine Gesangenen'2 mit Champagner zu traktiren'2."

#### To be Memorized.

Rain, ber Regen, &. Snow, der Ednice, 8. Hail, der Sagel, 8. Frost, der Frost, es; Froste. Wind, der Wind, es; e. Thunder, ber Donner, 8. The storm, ber Sturm, es; Stürme.

The thunderstorm, bas (Sewitter, 8.

The writing-desk, der Echreib= tifch, es; e.

The carpet, der Teppich, 8; e.

The bookcase, der Bücherschrank, 8: -idrante.

The cuspidor, der Spudnapf, 8: -näpfe.

## Immense, unermeklich.

They bark; Gie bellen ;

have they barked? haben fie gebellt?

Will you take breakfast? To laugh in one's sleeve.

Wollen Gie frühstücken? . Gich ins Fäuftchen lachen.

# 88. Drei Beiten1.

Cin Rnabe2, der nur fehr unregelmäßig3 die Schule befuchte4, murde einst bei der Prüfung' im Sprachunterricht' gefragt', wie viele Zeiten es gabes. "Drei," antwortete er. Auf die weitere Frage des Schulinspektors": "Bie heißen10 sie?" antwortete er breift11: "Guten Morgen12, guten Tag13 und guten Abend14."

#### To be Memorized.

bauer, 8.

The dress-maker, die Nätherin, -: nen.

The gardener, ber Gärtner, &.

The jeweller, ber Juwelier, 8; e.

The coach-maker, der Wagen= The milliner, die Butmacherin, -; nen.

> The printer, der Buchdrucker, &. The upholsterer, der Tapegie= rer, 8.

The watchmaker, ber Uhr= macher, 8.

### Legible, leferlich.

They order; Sie bestellen;

have you ordered? haben Gie bestellt?

What are you thinking of?
Laugh on Friday, cry on Sun-

Woran denken Sie? Auf Freud' folgt Leid.

day.

# 89. Zweifelhaftes' Ginfommen'.

Ein Engländer gab \* den Kommissären \* der Einkommensteuer \* folgende Antwort \*; "Während \* der letzten drei Jahre beliefen \* sich \* meine Einkünste auf etwas weniger 10 als 160 Pfund; in Zukunst 11 werden sie zweiselhafter sein, da der Mann gestorben 22 ist, von dem ich das Geld zu borgen 12 pflegte 14."

#### To be Memorized.

A ton, die Tonne, -; n.

A hundredweight, der Gentner, s.

A gallon, die Gallone, -; n.

A quart, das Luart, es; e.

An inch, der Zoll, es; e.

The bird, ber Bogel, 8; Bögel.

The leopard, ber Leopard, 8, en; e, en.

The hen, die Henne, -; n. The rooster, der Hahn, es; Hähne.

The goose, die Gans, -; Gänse.

American, amerifanisch.

They arrive; Sie fommen an;

have you arrived? find Sie angekommen?

Open the door.
Well begun is half won.

Deffnen Gie die Thure!

Well begun is half won. Frisch gewagt ist halb gewonnen.

# 90. Der Bratapfel1.

Lafontaine' hatte die Gewohnheit', jeden Abend einen Bratapfel zu effent. Sinmal' wurde er aus dem Zimmer' gerufent und legte' den Apfel auf das Raminfims. Währendie feiner Abwesenheit! fam ein Freund ins Zimmer, fahle den Apfel und verzehrte13 ihn. Lafontaine fam14 gurudf14, fand15 ben Apfel nicht, errieth16 aber ben Bufammen= hang17 und rief mit erfünftelter18 Aufregung19: "Wo ift der Apfel bin= gekommen, den ich hier gelaffen20 habe?" - "Ich weiß21 nicht," fagte der Andere. "Das freut22 mich, zu hören23, denu24 ich hatte Arfenit25 hineingethan26, um die Ratten zu vergiften27." - "Berr Gott! ich bin vergiftet," rief der Gaft augerft28 erschreckt29; "fchicken30 Gie fchnell gu einem Arztest!" - "Lieber Freund," fagte Lafontaine, "beruhigense Sie fich; ich erinnere3 mich3 eben3, daß ich diesmal vergeffen3 habe, Wift hineinzuthun; allein36 es thut mir doch leid, daß es einer Lüge37 be= durfte38, um die Wahrheit zu entdecken39."

#### To be Memorized.

The duck, die Ente, -; n. The pigeon; dove, die Taube, -; n. The lark, die Lerche, -; n. The nightingale, die Nachtigall, -; en. The canary-bird, ber Ranarien=

vogel, 8; -vögel.

The mocking-bird, der Spottvogel, &; -vögel. The swallow, die Schwalbe, -; n. The parrot, der Papagei, &; e. The crow, die Rrabe, -; n. The eagle, der Adler, &.

## German, deutsch.

They ring (the bell); have you rung (the bell)? haben Gie geklingelt? Gie flingeln ;

Take care. To be on good terms with. Auf gutem Tuge stehen.

Geben Gie acht! Geben Gie fich vor!

### 91. Das Gefpenft 1.

Ein Spagvogel2 wollte ben berühmten3 Naturforscher4 Cuvier erfchreckens und erschiens eines Nachts als Gespenft mit einem Ochsenkopf vor deffen Bett's. Cuvier erwachte" und fahio die Erscheinung" mit feurigen Augen und lechzender13 Zunge vor fich fteben13. "Was willst du denn von mir ?" fragte14 er. "Dich freffen15 !" brullte16 das Gefpenft. "Mich freffen?" rief der Gelehrte17; "die Bornertrager18 find nur graß= fressende19 Thiere, bu fannst also20 mit mir nicht fertig21 werden21; mach', daß du fortfommft." Das Gespenst wußte22 hierauf nichts gu erwidern23 und ging24 feiner Wege. Cuvier aber legte25 fich auf die andere Seite26 und schlief27 weiter28.

#### To be Memorized.

Beans, die Bohnen. Cabbage, der Rohl, 8. Salad, ber Galat, 8.

Peas, die Erbfen. Cucumbers, die Gurfen. Cauliflower, der Blumenfohl, 8.

### French, französisch.

He had proven; they will have proven.

Er hatte bewiesen; fie werden bewiesen haben.

That is rather dear.

Das ift etwas theuer. Forbearance is no acquittance. Geborgt ift nicht geschenkt.

# 92. Pring Morig' bon Naffau.

In der Schlacht' von Nieuport' im Jahre 1600 fchickte' Pring Morit alle Schiffe guruds, um feinen Truppen6 die Gelegenheit7 gum Rudguge8 zu benehmen9. Als er biefe nun zum Gefechte10 anführte11, fagte er: "Meine Freunde! Nieuport, welches im Befiti2 des Feindes ift, liegt13 hinter14 euch; das Meer15 ist zu eurer Linken16; ein Fluß zu eurer Nechten, und der Teind in der Front. Es17 gibt17 daher18 feinen andern Weg19 zu marschiren20, als über die Leichen21 dieser Manner." Durch biesen heldenmüthigen 22 Befchlug23 gewann 24 er eine Schlacht, welche die Republik rettete25 und ihm felbst die größte Chre26 verschaffte27.

#### To be Memorized.

Onions, die Zwiebeln. Sweet potatoes, die Güßfartoffeln.

The lilac, der Flieder, &.

The forget-me-not, das Vergiß= meinnicht, s.

The lily of the valley, die Mai-

English, englisch.

He had despised; they will have despised. Er hatte verachtet; sie werden verachtet haben.

Give me a book.
Once done, done forever.

Geben Gie mir ein Buch. Geschehene Dinge find nicht zu ändern.

# 93. Die Grachen1.

Eine Dame aus Campanien², welche sehr reich und eitels auf Pompstund Staat's war, machte einen Besuch's bei Cornesia, der berühmten² Mutter der Gracchen. Hier prahltes sie mit ihren Diamanten und Inwelen auf eine aussallendes Weise² und ersuchte¹¹ Cornelia, ihr doch auch ihre Juwelen zu zeigen¹². Cornelia senkte¹³ gewandt¹⁴ die Untershaltung¹⁵ auf einen andern Gegenstand¹⁵ und erwiderte¹¹, sie warte¹³ auf die Kückfehr¹³ ihrer Söhne, welche zur Freischuse gegangen waren. Us dieselben zurücksehenten und in das Zimmer ihrer Mutter traten²₀, sagte sie zu der Dame in einer nicht zu verkennenden²¹ Weise: "Dieses sind meine Juwelen; der einzige²² Schmuck²², den ich bewundere²²."

#### To be Memorized.

The Prussian, der Preuße, n; n.
The Bavarian, der Baier, n; n.
The Swiss, der Schweizer, s.
The Pole, der Bose, n; n.
The Pole, der Bose, n; n.

Spanish, fpanifch.

He had joked; Er hatte geschergt; they will have joked. fie werden gescherzt haben.

Dress yourself.

Rleiden Gie fich an!

Strings strained too much will break.

Geftrenge Berren regieren nicht lange.

### 94. Wer beging' die Thorheit'?

Ein burchreisender' Beiftlicher' wurde einft dem König von Reapel als ein Mann vorgeftellt,5 welcher ein Buch befitze6, worin die Thorheiten ber Großen feiner Zeit aufgezeichnet' waren. Der Ronig fragte, ob9 auch er darin ftehe10? Der Fremde11 fchlug12 nach12 und fand13: "Der König von Neapel hat einen Mohren14 mit 12,000 Dukaten nach Afrika gefandt15, um Pferde dafür zu faufen16."

"Warum hältstet du das für" eine Thorheit?" fragte der Rönig. "Weil der Mohr mit dem Gelde in seinem Lande bleiben18 wird," war die Antwort19. "Wenn er aber doch wieder20 fomint20, wie dann?" "Dann trage21 ich an Eurer Majestät Stelle22 den Namen23 des Mohren eint21."

### To be Memorized.

The blood, das Blut, es. The nerves, die Merven. The veins, die Adern.

The muscles, die Musteln. The throat, die Rehle, -; n.

Italian, italienisch.

He had taken away; they will have taken away. fie werden weggenommen haben. Er hatte weggenommen;

There is no danger. A quiet conscience sleeps amidst Ein gut' Gewiffen ift ein fanftes thunder.

Das hat feine Gefahr. Ruhekiffen.

### 95. lleberliftet1.

In seinem Garten vergrub² ein Blinder aus Furcht³ vor Tieben⁴ 500 Thaler. Ein Nachbar⁵ bemerfte⁴ es und grub¹ sie Nachts⁴ aus¹. Ter Blinde vermiste⁴ seinen Schats¹ und hatte sogleich¹¹ den Nachbar in Berdacht.¹² Er ging¹³ zu demselben und sagte : "Guter Freund, ich habe mir nach¹⁴ und¹⁴ nach¹⁴ 1000 Thaler gesammelt¹⁵ und bereits¹⁶ die Hälfte¹¹ davon in meinem Garten vergraben. Nun bin ich unschlüsssißiß¹³, od ich die andere Hälfte auch dorthin bringen soll, und bitte¹⁰ daßer um Ihren Nath²⁰." Der Nachbar rieth²¹ ihm natürsich dazu und brachte²², nachdem der Blinde fortgegangen war, die 500 Thaler wieder an ihren Tr²³, in der Hössinung²⁴, 1000 Thaler dassür zu besommen.²⁵ Allein²⁶ der Blinde nahm²¹ das Wiedervergrabene in Empfang²¹ und sagte später²ց zu seinem Nachbar : "Diesmal hat der Blinde besser gesehen²ց, als der mit zwei Augen."

#### To be Memorized.

Once, einmal.

Triple, dreifach.

Twice, zweimal. Double, doppelt.

The first time, das erste Mal.

Prussian, preußisch.

He had fastened; Er hatte angebunden;

they will have fastened. fie werden angebunden haben.

Go upstairs.

Geben Gie hinauf!

There is many a slip between the cup and the lip.

Glüd und Glas, wie bald bricht

# 96. Gott erhalte' unfern Fürsten'!

In einer kleinen Residenzstadt's feierte4 man ben Geburtstag6 bes Landesfürsten. Abends6 wurde im Theater bas Bolkslich' gesungen,

nach bessen Beendigung° man, wie üblich<sup>10</sup>, ries<sup>11</sup>: "Gott erhalte unsern Fürsten!" Borzüglich<sup>12</sup> eine Stimme<sup>13</sup> von der obersten<sup>14</sup> Gallerie hörte<sup>15</sup> nicht auf<sup>15</sup>, dies zu rusen und störte<sup>16</sup> damit das beginnende Schauspiel<sup>17</sup>. Endlich sandte<sup>18</sup> der Fürst einen Kammerdiener<sup>19</sup> mit einer Zwanzigsthalerrolle hinauf, um den unermüblichen<sup>20</sup> Schreier damit zu beruhisgen<sup>21</sup>. Der Kammerdiener<sup>19</sup> fragte den Mann, wer er sei, und warum er so unbändig<sup>22</sup> gerusen habe? "Ja, sehen<sup>23</sup> Sie," erwiderte<sup>24</sup> dieser, "ich bin ein armer Mann, und weil wir bisher<sup>25</sup> unsern Fürsten haben erhalten müssen<sup>26</sup>, so freut<sup>27</sup> es mich, daß man ries: Gott erhalte unsern Fürsten, und da habe ich mit geschrieen<sup>25</sup>, so viel ich konnte<sup>29</sup>."

#### To be Memorized.

The marten, der Marder, E.

The wren, der Zaunfönig, S; e.

The hawk, der Faste, n; n.

The jay-bird, die Esster, -; n.

The robin, das Nothschleden, E.

The snipe, die Schnepse, -; n.

### Russian, ruffifch.

| He had   | dragged;    | they will have dr    | agged.    |
|----------|-------------|----------------------|-----------|
| Er hatte | geschleppt; | fie werden geschlep: | pt haben. |

Come down-stairs. Kommen Sie herunter! Eaught in his own trap. Wer einem Andern eine Grube grübt, fällt felbst hinein.

# 97. Das Fragezeichen1.

Pope<sup>2</sup>, von Natur klein und verwachsen<sup>3</sup>, war mit einigen<sup>4</sup> Freunden im Kaffeehause<sup>6</sup> und stritt<sup>6</sup> sich<sup>6</sup> mit ihnen über den Sinn<sup>7</sup> einer lateinis schen Stelle<sup>8</sup>. Ein junger Mann, der in<sup>9</sup> der<sup>9</sup> Nähe<sup>9</sup> stand<sup>10</sup>, bat<sup>11</sup> sich hössich's das Blatt<sup>13</sup> aus<sup>11</sup>. Pope reichte<sup>14</sup> es ihm mit wegwersendem<sup>15</sup> Blict<sup>16</sup> hin<sup>14</sup>. Nach aufmerksamem<sup>17</sup> Durchlesen<sup>17</sup> gab<sup>18</sup> Iener das Blatt zurüch<sup>28</sup> und sagte, er halte<sup>29</sup> dafür, daß, um es verstehen<sup>29</sup> zu können, nach einem gewissen<sup>21</sup> Worte ein Fragezeichen stehen sollte. Pope, ärgerlich<sup>22</sup> darüber, daß seinem Scharfblich<sup>28</sup> der Fehler<sup>24</sup> entgangen<sup>25</sup> war, wars<sup>26</sup> dem jungen Manne die spitzige<sup>27</sup> Frage hin<sup>26</sup>: "Bas ist denn ein Fragezeichen?" Schnell<sup>28</sup>, aber kalt<sup>29</sup>, erwiderte<sup>30</sup> Dieser: "Sin kleines, buckeliges Ding, das oft unverschämt<sup>21</sup> fragt<sup>22</sup>."

#### To be Memorized.

The sunflower; heliotrope, die The mignonette, die Refeba.

Sonnenblung, -; n.

The honey-suckle, das Geisblatt,
es: -blätter.

The sunflower; heliotrope, die The mignonette, die Refeba.

The camellia, die Camelie, -; n.

The ivy, der Ephen, s.

Swedish, ichwedisch.

He had torn; they will have torn. Er hatte zerriffen; sie werden zerriffen haben.

What kind of a bird is that?
Nobody will care for it.

Was für ein Bogel ift das? Darnach wird kein Hahn krähen.

## 98. Die Rlage1 ber Giel2.

Die Efel beklagten<sup>3</sup> sich<sup>3</sup> bei Zens<sup>4</sup>, daß die Menschen mit ihnen zu graufam<sup>5</sup> umigingen<sup>6</sup>. "Unser starker<sup>7</sup> Nücken<sup>8</sup>," sagten sie, "trägt<sup>9</sup> ihre Lasten<sup>10</sup>, unter welchen sie und auch jedes schwächere<sup>11</sup> Thier erliegen<sup>12</sup> müßten<sup>13</sup>. Und doch wollen sie und durch undarmherzige<sup>14</sup> Schläge<sup>15</sup> zu einer Geschwindigkeit<sup>16</sup> zwingen<sup>17</sup>, die und durch die Last unmöglich<sup>18</sup> gemacht wird. Berbiete<sup>19</sup> ihnen daher, so unbillig<sup>20</sup> zu sein. Wir wollen ihnen dienen<sup>21</sup>, weil<sup>22</sup> es scheint<sup>22</sup>, daß du und dazu erschafsen<sup>24</sup> hast; allein<sup>25</sup> geschlagen wollen wir ohne Ursache<sup>26</sup> nicht werden."—

"Mein Geschöpfer," antwortetes Zens, "deine Bittes ift nicht ungerechts"; aber ich sehe keine Möglichkeitst, die Menschen zu überzeugense, daß eure natürliche Langsamkeitss keine Faulheitst sei. Und so lange sie dieses nicht glaubenss, werdet ihr geschlagen werden. Doch ich sinness, euer Schicksalss zu erleichternss. Die Unempfindlichkeitss soll von nun an euer Theilss sein; eure Haut soll sichs gegen die Schläge verhärtenst und den Arm des Treibersst ermibents."

#### To be Memorized.

The inn, das Gasthaus, es; -häuser. The harbor, der Hafen, s; Häsen. The pavement, das Pflaster, s.

The cemetery, der Kirchhof, (e)s;
The wall, die Mauer, – n —höse.

## Scotch, ichottifch.

He had spoiled; they will have spoiled. Er hatte verdorben; sie werden verdorben haben.

What will become of you?
The receiver is as bad as the

thief.

Was soll aus Ihnen werden? Der Hehler ist so gut wie der Stehler.

# 99. Noch nie ben Ruden' zugekehrt'.

Ein General fiels bei Friedrich in Ungnades, ohne es verdients zu haben. Alle Bersuches seiner Freunde, den König zu befänstigen, waren vergebenss. Einst begegnetes der General dem Könige; aber dieser wandte ihm den Kücken zu. Der General sagte laut und feierlich. "Nun sehre" ich doch, daß Eure Majestät ausgehört haben, mein Feund zu sein." "Was wollen Sie damit sagen?" fragte der Monarch verdrickschiel. "Eure Majestät haben Ihren Feinden noch nie den Rücken zugekehrt," antwortete15 der General. Diese Schmeichelei16 erwarb17 ihm wieder die Gunst18 des Königs.

### To be Memorized.

The catfish, der Katzenfisch, es; e.
The barse, der Barsch, es; e.
The trout, die Forelle, -; n.
The pike, der Hecht, es; e.
The salmon, der Lache, es, e;
Lache Eache, des Eache, es, e;

## Dutch, hollandijch.

He had covered; they will have covered. Er hatte zugebedt; sie werden zugededt haben.

I have said so all along. If have est immer gesagt.

First come, first served. Wer zuerst fommt, mahlt zuerst.

# 100. Wie die Arbeit, fo der Lohn'.

Die Frau eines armen Mannes war gefährlich' erfrankt. Er ging daher zu einem Arzte, der ebenso sehr wegen' seiner Geschicklichkeit', als seines Geizes' bekannt war. Da er glaubte, der Odkor würde nicht konnnen, ohne bestimunte' Bezahlung' zu erwarten', so zog' der Mann eine Börse' herans und sagte zu ihm: "Hier habe ich zwauzig Thaler; die sind Alles, was ich in der Welk besitzen; ich will sie Ihnen geben, ob'' sie nun meine Fran umbringen'' der kuriren't." Der Doktor war damit zufrieden und besuchte<sup>15</sup> die Fran. Allein's sie staater. Der Mann fragte ihn, ob er seine Fran umgebracht hätte. "Gewiße nicht," antwortete der Doktor. "Haben Sie sie sie surire!" "Nein, sie ist gestorben." "Nann haben Sie auch kein Recht zu dem Gelde; denn Sie haben sie weder umgebracht noch kurirt."

#### To be Memorized.

The Turk, der Türke, n; n.

The Irishman, der Juländer, s.

The Greek, der Griede, n; n.

The Portuguese, der Portugiese, The Scotchman, der Schotte, n; n.

Greek; Grecian, griechisch.

He had reckoned; they will have reckoned. Er hatte gerechnet; sie werden gerechnet haben.

After annoy, there comes joy. Anf Regen folgt Connenschein.
You don't know what you are shout. Sie wissen nicht, woran Sie sind.

# SELECT READER.

# Der fluge' Richter'.

- 1. Ein reicher Mann im Morgenlandes hatte eine beträchtliches Geld= fumme, welche in einem Tuches eingenähts war, aus Unvorsichtigfeit? verloren. Er machte daher feinen Berluft' bekannt und bot', wie man zu fagen pflegt10, dem ehrlichen11 Finder eine Belohnung12 von 100 Thalern an'. Da fam bald ein guter, ehrlicher Mann daher gegan= gen13. "Dein Geld habe ich gefunden; dies wird's wohl fein. Co nimm bein Eigenthum14 gurud!" Co fprach er mit bem heitern16 Blid eines ehrlichen Mamies. Der Andere machte auch ein fröhliches16 Geficht17, aber nur, weil er fein gefchätzteg18 Geld wieder hatte; benn wie es um feine Chrlichkeit aussahi, wird fich bald zeigen. Er gahlte20 das Geld und dachte21 unterdeffen22 geschwind nach21, wie er den treuen Kinder um23 die Belohnung bringen23 könnte. "Guter Freund," fprach er hierauf, "es waren eigentlich24 800 Thaler in dem Tuche eingenäht, ich finde aber nur 700 Thaler. Ihr werdet alfo25 wohl eine Naht auf= getrennt26 und Eure 100 Thaler Belohnung herausgenommen haben. Da habt Ihr wohl baran gethan, ich banke Euch." Das war nicht fcon : wir find aber noch nicht am Ende. Chrlich währter am lang= ften, und Unrecht schlägt feinen eigenen Berrn.
- 2. Der ehrliche Finder, dem es weniger um die 100 Thaler, als um feine unbescholdene28 Nechtschaffenheit29 zu thun war, versicherte30, daß er das Päckchen so gesunden habe, wie er es bringe, und es so bringe,

wie er es gefunden habe. Um Ende kamen fie vor den Richter. Beide bestanden31 auch hier noch auf ihrer Behauptung32, der Gine, daß er von bem Gefundenen Nichts genommen und das Badlein nicht verfehrt33 habe. Da war guter Rath theuer34. Aber ber fluge Richter, der die Chrlichfeit des Einen und die schlechte Gesinnung 25 des Andern zum vor= aus36 zu fennen ichien37, griff die Sache fo an27. Er ließ fich von Beiden über das, mas fie aussagten38, eine feste und feierliche39 Berficherung40 geben und that hierauf folgenden Ausspruch41: "Demnach wenn der Eine von Euch 800 Thaler verloren, der Andere aber nur ein Badlein mit 700 Thalern gefunden hat, fo fann auch bas Gelb bes Letzteren nicht dasjenige fein, auf welches der Erftere ein Recht hat. Du, ehr= licher Finder, nimmft alfo das Geld wieder gurud, welches Du gefunben haft, und behältst<sup>42</sup> es in guter Bermahrung<sup>43</sup>, bis der kommt, der nur 700 Thaler verloren hat. Aber Dir weiß ich keinen andern Rath44, als Du geduldest45 Dich46, bis fich berjenige melbet46, der Deine 800 Thaler gefunden hat." Go fprach ber Richter, und babei blieb47 e8.

Johann Peter Hebel, 1760-1826.

# Das Opfer' findlicher Liebe'.

1. Nachdem ich das nördliche Amerika nach allen Richtungen's durchstreift' und auch Haiti's besucht hatte, schifftes ich mich mit einer reichen Ernte' von Pflauzen in Port-au-Prince nach Frankreich ein's. Unser Schiff war zum Theil mit irländischen Matrosen bemannt, unter denen sich's vornehmlich's die beiden Beckner, Bater und Sohn, auszeichneten's. Der Bater galt für den besten Matrosen in der englischen Marineso, und der Sohn, obgleich's er erst ein Knabe von zwölf Jahren war, gab's dem Bater nur wenig nach's. Groß und start über seine Jahre,

leuchtete aus seinem von Sonne und Wetter gebräunten Gesichte zugleich<sup>15</sup> der Muth eines Maunes, eine findliche Gutmüthigfeit<sup>14</sup> und jener unbesiegliche<sup>15</sup> Frohsinu<sup>16</sup>, der den Irländer so vorzüglich<sup>17</sup> auszeichnet. Auch war er der Liebling<sup>18</sup> Aller, die auf dem Schiffe waren. Wenn wir ihm bei seinen Geschäften<sup>19</sup> zusahen und uns über die Gewandtheit<sup>20</sup> freuten, mit der er auch das Schwerste so leicht verrichtete<sup>21</sup>, als ob es Nichts wäre, und Alles beachtete,<sup>22</sup> obgleich er sich um Nichts zu befünnnern<sup>23</sup> schien, dann pslegte<sup>24</sup> der Bater wohl zu sagen: "It's ein Wunder? Ein guter Irländer ist auch ein guter Seemann, und mein Bolney hat das Seewasser gekostet<sup>25</sup>, eh' er Bater sagen konnte. Ich nahm ihn überall mit, und wenn ich ihn aus dem Kahn<sup>26</sup> ins Wasser wars<sup>27</sup>, war es ihm ein Spaß<sup>28</sup>, und er lachte mich an; und als er faum vier Iahre alt war, konnte er schwimmen wie ein Fisch.

2. "Amei Jahre fpater verspraches ich ihm emmal, er follte mit hinüber nach England fahren, nahm aber mein Berfprechen gurud, weil er eine Dummheitso gemacht und eine Strafest verdient hatte. Er mar außer32 fich32, und ich mußte ihn einsperren33. Was thut der Junge? Er fpringt jum Tenfter hinaus, läuftst an's Ufer und fturgt fich ins Waffer; und als ich fo an der Leiter35 hange und das Bramfegel36 ein= reffest, tommt Etwas hinten nachgeschwonnnen, und da ich hinsehe, wer foll's fein, als mein Bolnen, der, wie er meiner anfichtig38 wird, die linte Sand hoch in die Sohe hebt und lacht. In wenigen Minuten war er am Schiff und wurde am Taus heraufgezogen, und alle unfere Leute waren wie närrifch40 vor Freuden über den Jungen und herzten41 und füßten ihn, und da ich ihm brobte42, lachten fie mich aus und ichrieen, er ftunde unter dem Schute43 Geiner großbritannischen Majeftät4 und bem ihrigen. Da that ich ihm benn auch Richts und hatte innerlich45 felbst meine Freude an seinem Ungehorsam46. Go war der Junge im vierten Jahre; im zehnten war er ein tüchtiger47 Schiffsjunge,

und jett, wo er zwölf Jahre alt ift, arbeitet er für Zwei und wird auch für Zwei bezahlt's."

- 3. Wenn der Alte fo fprach, ftrahlten49 feine Augen, und fein ganges Beficht leuchteteso vor Freude, und er fonnte faum das Ende feiner Erzählungen finden. Wir hörten51 ihm Alle gern gub1, weil er ein fo treuherziger52 Mann war und feine Erzählungsweise uns höchlich ergötzte53. Run war unter ben frangöfifchen Reifegefährten54 ein frangöfischer Kaufmann, der seine Frau vor Kurzem in New-Orleans verloren hatte und jetzt nach Borbeaux55 reifte, um das Rind, das fie ihm hinterlaffen hatte, zu feinen Schwiegereltern56 zu bringen. Rind, ein Madchen von fünf Jahren, dem man das frangofische Blut in jeder Bewegung 67 anfah58, entwischt69 eines Morgens seiner schlum= mernden Wärterin60 und steigt61 auf das Berded62, wahrscheinlich63 um ben alten Bedner aufzusuchen, ber fich64 viel mit dem Rinde abgab64 und ihm mancherlei Zeitvertreib65 machte. Da Diefer nun nicht gleich66 bei der Hand war, wagte67 es fich67 zu weit an den Rand68 hin, und indem es neugieriq69 in die Tiefe blidt, wird es vom Schwindel70 ergriffen71 und fällt hinab. Die Wärterin, die bem Rinde nachgeeilt" ift, fieht es fallen; auf ihr Angstgeschreifs fommt Bedner herbei, stürzt fich in bas Meer, ergreift das Rind, das durch die lockere Befleidung noch über dem Waffer gehalten75 wird, und indem76 er es mit der linken Sand festhält75, rubert77 er mit ber rechten bem Schiffe nach.78
- 4. Das Berbeck hatte sich jest mit Menschen angefüllt; Alle starzten nach dem kräftigen Schwimmer hin's, vor Allen, wie man denken kann, der Bater des Kindes, welcher die Bewegungens des Matrosen mit seinen eigenen begleitetes, in die See hinaus rief und dem zitterns dens Kinde Muth einsprachs. Dieses drückte sich ängstlich an seinen Netters, und Bechner ruderte, so schnell er mit einer Hand konnte, dem Schiffe nach, und schon war er ziemlichs nahe, als er einen lauten

Schrei ausstießs, der und Alle mit Entfetenst erfüllte. Niemand wußte gleich die Urfachess; aber indem wir der Richtung feiner Augen folgten, erblickten 89 wir einen Saifisch 90, der die Fluth mit unglaublicher 91 Schnelligfeit92 durchichnitt93 und in wenigen Angenbliden den Schwinmenden erreichen94 mußte. Alles gerieth in Bewegung; Giner lief gegen ben Andern; Die Einen fchrieen, um das Thier zu fchrecken95; Andere warfen nach ihm, was ihnen in die Sande fam; Minten96 wurden abgefeuert und Kanonenschläge97 losgelassen. Umsonft.98 Der Lärm 99, die Angst 100 war allgemein 101; des Baters Zustand 102 aber ist nicht zu beschreiben. Ungeschreckt verfolgt bas Unthier feinen Weg. und nur noch wenige Rlafter 103 entfernt 104, schien es feiner Beute 105 schon gewiß zu fein. Jeder erwartete das Entfetzlichfte. In diefent Augenblide fam Bolnen Bedner feinem Bater zu Gulfe. Ginen Birfchfanger166 in der Hand, den er in der Rajüte107 feines Rapitans gefunden hatte, ftürzte er auf das Berdeck, warf sich kopfabwärts 108 in das Meer, tauchte109 unter und begann einen Kampf mit dem Ungeheuer110 des Abgrundes111. Bald färbte112 biefes mit feinem Blute das Meer, und während es fich nach dem neuen Teinde hinkehrt 113, der ihm fo uner= wartet ben Weg verlegt114, wird bem alteren Bedner vom Schiffe herab ein Tau zugeworfen. Er greift barnad; zweimal entschlüpft115 es bei bem Schwanken116 ber Wellen feiner Sand; endlich halt er es fest und wird mit dem Rinde auf dem Arme hinaufgezogen. Während biefer Zeit hat ihm Volnen den Ruden freigehalten, abwechselnd117 bemüht118, fich120 den Angriffen119 des Thieres zu entziehen120 und ihm Wunden beizubringen. Es war ein Rampf der Bewandtheit121 und der roben122 Rraft123, wie man ihn wohl nicht leicht wieder feben wird.

5. Aus vielen Bunden entströmtetes dem Ungehener dos Blut; aber feine dieser Bunden war tödtlich 1225, und den unerschrockenen Wäntpser verließ die Kraft. Er nuß eilig auf dem Schiffe Rettung 127 suchen;

er greift nach einem herabhängenden 128 Tau, und mahrend ber alte Becfner über Bord fteigt, das Rind dem Bater gureicht129 und diefer bald das Kind, bald beffen Bater umarmt, schwingt fich auch Bolnen an dem schwankenden Tau in die Sohe. Noch einen Augenblick, und er war in Sicherheit. 130. Es follte nicht fein. Das Raubthier 131, über und über mit feinem Blute bedectt, wuthend132, daß feine Beute ihm gu entfliehen133 broht, sammelt134 alle feine Rrafte, schwingt fich auf, er= fagt135 - es ist entsetzlich136 zu sagen - ben Unglücklichen in ber Mitte des Leibes137, reigt138 ihn von einander und verschlingt139 vor unferen Mugen die erbeutete Salfte. Gin Schrei bes Entfetens und ber Buth140 brang aus jedem Munde, als der zerfleischte141 Leichnam herauf= fam. Sprachlos142 ftand Bedner ba; feine ftarren Blide hefteten143 fich auf die unglücklichen Refte feines Cohnes; feine Züge144 verzerrten145 fich145, und er fank bewußtlog146 zu Boden. Mit Mühe147 ins Leben zurückgerufen, fagte er icheinbar148 ruhig: "Wo ift Bolnen?" Dann, als befänn' er fich, ftieß er ein Jammergeschreite aus, bas uns burch die Seele ging. Der Raufmann wich 150 nicht von feiner Seite und leistete ihm jede Bulfe, welche die Umstände151 forderten; und wenn die Ausbrüche152 der wilden Berzweiflung153 zu ruhen schienen, versuchte er von seiner Dankbarkeit154 zu sprechen und von Belohnungen155. Da fah ihn der Arme mit einer Miene156 an, in der fich der grimmige157 Schmerz und die gewohnte Gutmüthigkeit wunderbar mischten, und fagte: "3ch banke Ihnen für Ihre gute Meinung 158; reben Gie aber nicht bon Belohnung! 3hr' Rind hab' ich gerettet, weil es eben ein hilfloses 159 Rind war; es ift mir lieb, es Ihnen erhalten zu haben. Nun aber mein Bolnen dahin ift, die Freude und der Stolig meines Lebens, find mir alle Schätze161 ber Welt nichts, gar nichts. Es ift aus mit mir!" Nach diesen Worten fing er von Neuem an zu jammern162, und heine Thränen strömten über seine Wangen163, die ersten vielleicht164, die er je

vergossen<sup>165</sup> hatte. Dann ftand er auf und ging schweigend<sup>166</sup> an sein gewohntes<sup>167</sup> Geschüft.

6. Während dies auf dem Verdecke geschah, umschwamm das gräßlide<sup>168</sup> Raubthier, umserer Wuth spottend<sup>169</sup>, zwei- und dreimal das
Schiff; dann wendete es sich nach der offenen See, und lange noch
sahen wir, als es die Fluth langsam durchschnitt, die purpurne<sup>170</sup> Farbe,
die es hinter sich herzog<sup>171</sup>, bis es sich in die blaue Ferne<sup>172</sup> verloren
hatte.

# Phrrhus' und Fabricius'.

Die Tarentiner hatten den Pyrrhus, König von Epirus, gegen die Römer ju Bulfe gerufen. Diefe schickten den Fabricius als Ge= fandten4 an den Phrehus, damit er mit ihm die Auswechselungs der Gefangenen unterhandle. Fabricius, der zwar fehr arm war, aber wegen feiner Rechtschaffenheit' und Tapferkeit zu Rom in der größten Uchtunge ftand, wurde von Phrchus freundschaftlich aufgenommen. Er bat ihn auch, ein reiches Geschenk als Zeichen ber Achtung anzunehmen; allein Fabricius fchlug10 es aus10. Am folgenden Tage wollte Pyrrhus die berühmte Geiftesgegenwart11 des Mannes auf die Probe12 ftelleu13. Er ließ zu bem Ende14 vorher insgeheim15 feinen großen Glephanten, ein Thier, desgleichen16 Fabricius nie gesehen hatte, hinter einen Borhang17 führen. Nach geendeter Unterredung gab er ein Zeichen; der Borhang ward weggezogen, und der Elephant ftredte18 mit einem ent= fetiligen 19 Gebrull 20 feinen Ruffel 21 über bes Romers Ropf bin. Phrrhus betrachtete begierig22 die Mienen23 des Fabricius; dieser aber wandte fich gelaffen24 um und fagte: "So wenig mich geftern dein Gelb gereigt25, fo wenig ichreckt mich heute dein Elephant." Noch verschiedene Berfuche26 machte Phrrhus, diefen heldenmüthigen27 Mann zu bewegen, als sein Freund und erster<sup>28</sup> Feldherr bei ihm zu bleiben, die bei einem genügsamen<sup>29</sup> und unverdorbenen<sup>20</sup> Römer, wie sie in dieser Zeit noch waren, natürlich Nichts fruchteten. Den Antrag<sup>21</sup> wegen Auswech; selung der Gesangenen lehnte<sup>22</sup> der König ab<sup>22</sup>; um dem Fadricius jedoch einen Beweis seiner Achtung zu geben, ersaubte er den römischen Gesangenen, zu dem bevorstehenden<sup>23</sup>, großen Feste der Saturnalien nach Rom zu gehen, dort mit den Ihrigen fröhlich zu sein und sich nach; her wieder in seinem Lager<sup>24</sup> als Gesangene einzustellen. Sie gingen und kehrten zur gesetzten<sup>25</sup> Frist<sup>26</sup> zurück, ja der Senat<sup>27</sup> setzte Todes; strafe darauf, wenn Iemand von ihnen zurückbliebe.

Als Fabricius bald barauf als Konful mit seinen Amtsgenossens bas Heer wider den Byrrhus führte, erhielt er einen Brief von des Königs gewissensensense Leibarzte<sup>40</sup>, worin Dieser sich erbot<sup>41</sup>, seinen Herrn gegen eine augenessense<sup>42</sup> Belohnung zu vergisten<sup>43</sup>. Der Konful sandte sogleich den Brief dem Pyrrhus, der vorstannen ausrief: "Eher könnte die Sonne von ihrem Laufe<sup>44</sup> abgelenkt<sup>45</sup> werden, als Fabricius vom Wege der Rechtschaffenheit<sup>7</sup>." Er strafte den Arzt, wie er es verdiente<sup>46</sup>, und sandte den Kömern zur Dankbarkeit<sup>43</sup> alle Gessangenen ohne Lösegeld<sup>48</sup> zurück.

# Sohe Vaterlandsliebe' bei den Römern.

### 1. Boratine Cocles.

Nördlich von Rom lag das fruchtbare' Land der Etrusker'; ein mächtiger etruskischer König, Porsena, war von Tarquinius zu einem Kriegszuge' gegen Rom beredet' worden. Dieser drang' mit einem großen Heere siegreich vor', und es gelang' ihm, die Stadt einzu-

schließen<sup>8</sup>. Nur der Fluß Tiber trennte ihn noch von Rom; mit seinen kriegslustigen<sup>9</sup> Schaaren<sup>10</sup> rücke<sup>11</sup> er an die Brücke<sup>12</sup>, welche die beiden User des Flusses verband<sup>13</sup>. Sine kleine Schaar von Kömern, die auf der Brücke Wache<sup>14</sup> hielt, floh<sup>15</sup>. Bloß<sup>16</sup> ein Mann, Horatius Cocles nit Namen, blieb am Eingange<sup>17</sup> der Brücke stehen; zwei Andere, durch das Beispiel<sup>18</sup> des Tapfern ermuntert<sup>19</sup>, gesellten<sup>20</sup> sich<sup>20</sup> zu ihm, und diese drei Männer sperrten<sup>21</sup> das Brückenthor<sup>22</sup> und hielten<sup>23</sup> mit ihren Schilbern und Schwertern den Feind zurück<sup>23</sup>. Unterdessen<sup>24</sup> wird hinter ihnen die hölzerne<sup>25</sup> Brücke abgebrochen<sup>26</sup>; als man an das letzte Brett<sup>27</sup> sommt, rusen die Nömer den Ihrigen zu, nun möchten sie sich retten. Die Zwei gehen zurück, Horatius aber bleibt allein und kämpst<sup>28</sup> so lange, dis die Brücke hinter ihm einstützt<sup>29</sup>. So sällt er mit seiner ganzen Küstung<sup>20</sup> in den Strom hinab. Aber nutthig<sup>31</sup> schwimmt er zu den Seinen hinüber, die ihn frohlockend<sup>32</sup> empfangen<sup>33</sup>. Die seinblichen<sup>34</sup> Wursspieße<sup>35</sup> hatten ihn nicht verletzt<sup>36</sup>.

### 2. Mucius Scavola.

Konnte nun auch der feindliche König nicht in die Stadt selber kommen, so hielt er doch alle Zugänge<sup>27</sup> besetztes und drohete<sup>39</sup>, das gesängstigte Kom auszuhungern<sup>40</sup>. Da entschloß<sup>41</sup> sich<sup>41</sup> ein edler Jüngsling, Mucius, zu einer sihnen<sup>42</sup> That, um die Feinde in Schrecken<sup>43</sup> zu setzen. Er ging allein in das Lager<sup>44</sup> der Feinde, mit einem Tolche<sup>45</sup> unter dem Mantel. Unaugesochten<sup>46</sup> kam er vor das königliche Zelt<sup>47</sup>, wo eben den Kriegsleuten<sup>45</sup> der Sold<sup>49</sup> ausgezahlt wurde. Mucius, welcher den König nicht kaunte, stürzte<sup>50</sup> auf den los<sup>50</sup>, an welchen sich die meisten Soldaten wandten, und erdolchte<sup>51</sup> den Schreiber<sup>52</sup> des Königs. Sogleich<sup>53</sup> ergrissen<sup>54</sup> die Soldaten den Undekannten, entwassingten<sup>55</sup> ihn und führten ihn vor den König Porsena. Furchtlos<sup>56</sup> sprach der fühne Jüngling: "Mein Naune ist Mucius, ich bin ein römis

icher Bürger<sup>57</sup> und wollte den Feind meines Baterlandes ermorden<sup>58</sup>. Da ich mich getänschle<sup>59</sup> habe, will ich Dir gestehen<sup>60</sup>, daß ich nicht der Einzige bin, welcher Dir nach dem Leben strebt<sup>61</sup>." Der König erschrach<sup>62</sup> und drohete, ihn verbrennen zu lassen, wenn er nicht die ganze Berschwörung<sup>63</sup> entdecken<sup>64</sup> würde. Der römische Jüngling aber sprach sein Wort nuchr, sondern entblößte<sup>65</sup> seinen rechten Arm, ging an ein dastehendes Kohlenbecken<sup>66</sup> und hielt mit unverändertent<sup>67</sup> Ungesichte<sup>68</sup> seine Hand in die Gluth<sup>60</sup> und ließ sie langsam darin verbrennen. Da ergriff Staunen<sup>70</sup> und Entsetzen<sup>71</sup> die Umstehenden, und der König ries; "Geh' ungestraft<sup>72</sup>! Du hast seinblicher an Dir, als an nir gehandelt<sup>73</sup>. Ich wollte, daß solche Tapserseit<sup>74</sup> auch für mich stritte<sup>75</sup>!"

Es war bem Könige augst" geworden vor solchen Männern, und er bot nun selber ben Römern die Hand zum Frieden. Rom mußte Geiseln" stellen's und einige früher von den Etruskern eroberte Landsstriche" zurückgeben.

Horatius Cocles und Mucius wurden vom Bolfe hochgepriesenso und reichlich beschenkts; Mucius erhielts den ehrenvollen Beinamens "Zcavola," d. i. "Linkhand," und dieser Name erbtes sich auf die Nachstommens fortes.

### 3. Rlölia.

Unter den römischen Geiseln, die nach dem Etruskerlande abgeführtso wurden, besand sich auch eine eble Jungfraust, Klölia mit Namen. Gleich in der ersten Nacht überlistetes sie ihre Wächters, entslohso mit den übrigen Mädchen und stürztes sie ihre Wächters, entslohso mit den übrigen und das andere User und langtes wieder in Iom ans. Ihre Gespielinnen waren ihr gesolgt und auch der Gesangenschafts entronnense. Doch die Kömer sandtens die entslohenen Mädchen sogleich zum Porsena zurück. Dieser lobte und bewundertes die Klölia

und schenkte<sup>90</sup> ihr die Freiheit<sup>100</sup>, indem er ihr zugleich<sup>101</sup> erlaubte, sich noch einige von den übrigen Geiseln zu erbitten<sup>102</sup>. Klölia wählte<sup>103</sup> sich die jüngsten unter<sup>104</sup> den Mädchen und kehrte<sup>105</sup> mit diesen sröhlich nach Rom zurück<sup>105</sup>. Grube.

# Lyfurg1.

Zwei Staaten2 des alten Griechenlandes3 erlangten4 fruh eine Gewalt über alle andern; das war auf dem eigentlichen Festlandes Athen und auf der Halbinfel' Morea, welche man nach einem alten Könige Belops die Belopsinfel oder den Beloponnes' nannte, Sparta. 3n diesem Staat, der immer von zwei Königen regiert wurde, hat etwas 800 Jahre bor Chrifti Geburt ein berühmter Gefetgeber, Lufurg, gelebt. Er war der jüngere Bruder eines Königs und wurde deshalb nach dem Tode deffelben Bormund10 feines unmündigen11 Cohnes, der erft nach feines Baters Tode geboren wurde. Wohl gab es einige vornehme12 Spartaner, welche den Lufurg felbst auf den Thron setzen13 wollten. Als er aber das hörte, nahm er das Knäblein, trug es auf den Markt und rief14 laut, fo daß man es weit hören konnte; "Spartaner, es ift uns ein König geboren." Dann aber ging er felbst mehrere Jahre auf Reisen, um jeden Berdacht15 zu entfernen16, als ob er felbst die Herrschaft17 für sich wolle. Unterwegs lernte er die Ginrich= tungen18 anderer Länder kennen, und da inzwischen19 allerlei20 Unzufrie= denheit'21 und Berwirrung22 in Sparta entstanden waren, und man ihn deshalb zurückrief, um Ordnung im Lande zu ftiften23, fo war er min im Stande, feinem Bolfe eine vortreffliche Berfaffung24 gu geben. Bor allem fam es ihm darauf an25, ein gang neues Geschlecht26 von Menschen aufzuziehen27; benn er wollte nur gefunde und fraftige Menichen in

Sparta haben. Dazu mußten die Eltern ihre Rinder von früh auf abhärten28. Sie wurden nicht warm eingehüllt29, man gewöhnte fie früh an geringe30 Roft31, fie mußten lernen allein zu fein, ohne fich zu fürchten und ohne ju fchreien. Gobald der Rnabe fieben Jahre alt war, durfte er nicht mehr länger im älterlichen32 Saufe bleiben, fondern er wurde nun von Staatsbeamten33 öffentlich34 erzogen35. Man vereinigte36 die Knaben gleichen Alters in Rotten37; ihr ganges Leben, ihr Unterricht, ihre Uebungen38 und Spiele waren von nun an gemeinfchaftlich29. Man lehrte fie Lefen und Schreiben; das größte Bewicht40 aber legte man auf forperliche Ausbildung41, damit fie dereinst dem Feinde des Baterlands muthig entgegen treten könnten. Schon fleine Rinder führten42 friegerische Tange auf42. Dann übten fich die Rnaben im Laufen, Amgen43 und Werfen. Bei ihren Uebungen und Spielen waren die älteren Manner gegenwärtig44, und alle jungen wetteiferten45, sich vor ihren Angen auszuzeichnen46. Alle Tage badeten fie fich im Fluffe. Ihre Rleidung beftand47 bis zum zwölften Jahre in einem auliegenden Rod und einem Mantel darüber; von da an nungten fie fich mit dem Mantel begnügen48. Schuhe zu tragen, war ihnen nicht gestattet, fie gingen stets barfuß. Auf ber Strafe mußten fie fich ftill und bescheiden49 verhalten, fie mußten beim Weben die Sande in den Mantel gehüllt haben und den Blick auf den Boden fenten. Jeder Bürger50 hatte das Recht, einen Knaben zu züchtigen51, den er auf einer Unart52 ertappte53, und wenn biefer es feinem Bater flagte, fo war diefer verpflichtets, ihn noch einmal zu ftrafen. Die Roft der Rinder war höchft einfach und fnapp55. Gie schliefen rottenweise gu= fammen; ihr Lager56 beftand aus Schilfrohr57, welches fie felbst vom Fluffe holten. Man gewöhnte auch die Anaben, auf jede Frage ichnell und fur; zu antworten.

Die Uebungen des Körpers murden von den Männern fortgefett;

darauf mußte jeder Spartaner seine Zeit verwenden<sup>58</sup>. Deshalb war es Keinem gestattet<sup>59</sup>, ein Handwert<sup>60</sup> oder sonst ein Geschäft<sup>61</sup> zu treiben<sup>62</sup>, das auf Gelderwerb<sup>63</sup> adzielte<sup>64</sup>. Man übersieß das den Estaven. Als man später in Griechenland überall goldene und silberne Münzen<sup>65</sup> schlug<sup>66</sup>, wurde das in Sparta verboten; hier begnügte man sich mit schweren eisernen Geld, das man zum Handel<sup>67</sup> mit andern Bössern<sup>68</sup> wenig brauchen sonnte. Das Grundeigenthum<sup>69</sup> wurde zu gleichen<sup>69</sup> Theilen unter die Spartaner vertheilt. Um alle Weichslichseit<sup>71</sup> und Genußsucht<sup>72</sup> im Essen und Trinken sern zu halten, veranstattete Lyfurg, daß alle Männer öfsentlich mit einander speisten<sup>73</sup>; je fünssehn saßen an einem Tische. Die Speisen, zu deren Heisten<sup>73</sup>; je sünssehn Teinen Beitrag<sup>75</sup> geben nußte, bestanden in Gerste<sup>76</sup>, Wein, Käse und Fleisch, meistens Schweinesseisch. Das Haute fam, womit es gekocht wurde, die gegenannte schweize Suppe.

Eine gewisse Abwechselung<sup>79</sup> fam in das fast eintönige<sup>80</sup> Leben der Spartaner durch die Jagd; denn die umtliegenden Wälder waren reich an wilden Ziegen<sup>81</sup>, Säuen<sup>82</sup>, hirschen<sup>83</sup> und Bären<sup>84</sup>, nnd man verstand es in Sparta trefscich<sup>85</sup>, die Hunde zum Spüren<sup>86</sup> abzurichten<sup>87</sup>. Dabei gab es dann Gelegenheit genug, Muth und Abhärtung zu bewähren<sup>88</sup>. Das Wild wurde wie Kriegsbeute<sup>80</sup> betrachtet<sup>90</sup> und durste auf den Tisch gebracht werden, um die einsörnige Taselordnung<sup>91</sup> der gemeinssanen Mahlzeiten zu unterbrechen<sup>92</sup>.

Bewundernswerth<sup>98</sup> waren die Spartaner, wenn sie in den Krieg zogen; da zeigte es sich, welchen Werth<sup>94</sup> es hatte, daß Jeder von früh auf gelernt hatte, den eigenen Willen zu opfern<sup>95</sup> und für das Baterland zu leben. Zu Tuß und in geschlossener Ordnung zogen sie in den Kanpf, gewassnet mit ehernen<sup>96</sup> Panzer<sup>97</sup>, Helm<sup>98</sup>, Beinschlenen<sup>99</sup> und einem großen, ovalen Schilde; die rechte Hand hielt einen starten

Spiegio von etwa acht Jug Lange; an ber Seite hing ein Schwert. Die Kleidung des Soldaten war purpurroth. - Dicht 101 gedrängt 102 ftanden die Manner in der Schlachtreihe; weit ausschreitend mit den Füßen, stemmten103 fie sich103 fest104 gegen die Erde, biffen fich in die Lippen, decten Bruft, Schultern und Leib mit bem Schilbe und schwangen dann mit der Rechten die Langen, wobei der Belmbufch105 auf dem Saupte furchtbar nichte106. Satten fie die Spiege gegen ben Feind geschleudert107, dann drangen fie mit dem Schwerte auf ihn ein. Bruft gegen Bruft rangen fie mit ihm, mahrend ihre Diener, als Leicht= bewaffnete108, Steine in die Reihen109 der Gequer110 fchleuderten. So warfen fie die feindlichen Schaaren in die Flucht. Im Rampfe für bas Baterland, für Weib und Rind zu fterben, galt'" für'" die bochfte Chre; den gefallenen Krieger beflagte Jung und Alt; man erwies 112 um feinetwillen feinen Rindern und den Rindern feiner Rinder die größte Auszeichnung118. Wer aber mit dem siegreichen114 Beere115 wieder guruck= fam, bem erzeigten Alle ihre Achtung": wo er erschien, standen auch Meltere117 vor ihm auf. Golde Gefinnung 118 machte lange Zeit Die Spartaner zum tapfersten Stamme119 der Griechen. Grube.

# Die Eroberung' von Troja2.

1. Nachbems die Griechens zehn Jahre lang vor Troja gelagerts und vergebenss gefämpft hatten, nahmen sie endlich ihre Zuslucht zur Lifts. Auf den Raths des Odnssenss fällten sie auf dem waldreichen Idazgebirge dochstämmige Tannen und umzimmerte der funstreiche Geld Speos ein mächtiges 17 Roß. Er machte zuerst die Füße des Pserdes, dann den Bauch, über diesen fügte er den gewölbten Rückenz, hinten die Weichen zu den Halb zu diesen sormte er zierlich zehnten die Weichen zu der Halb zu diesen sormte er zierlich zehnten die Weichen zu der Bauch zu der Bauch zu der Bereichen zu der Bauch zu der Bereichen zu der Bauch zu der Bereich zu der Bereichen zu der Bereich zu der Bereich

bie Mähne25, die sich flatternd zu bewegen schien. Kopf und Schweis 25 wurden reichtich mit Haaren versehen27, aufgerichtete28 Ohren an den Pierdesopf gesetzt und gläserne leuchtende29 Augen unter der Stiru30 ansgebracht — furz, es sehlte Nichts, was an einem lebendigen Pserde sich regt und bewegt. Und weil 31 ihm Minerva32 half 33, vollendete34 der Meister das Werk in drei Tagen, zur Bewunderung35 des ganzen Heeres.

- 2. Nun ftiegen<sup>36</sup> bie tapfersten Helben, Neoptolemus, ber Cohn bes Achilles, Menelaus, Diomedes, Odysseus, Philocket, Ljax und Aubere, zuletzt Epeos, der das Roß gesertigt, in den geräumigen<sup>37</sup> Bauch des hölzernen Pserdes; die übrigen Griechen aber stecken<sup>38</sup> Zelte<sup>39</sup> und Lagergeräth<sup>40</sup> in Brand<sup>38</sup> und segelten nach der nahe gelegenen Insel<sup>41</sup> Tenedos, wo sie aus Land stiegen<sup>42</sup>.
- 3. Als die Trojaner den Rauch43 vom Lager in die Luft steigen sahen und auch die Schiffe verschwunden44 waren, strömten fie voll Freude aus der Stadt dem griechischen Lager zu und erblichten45 hier das ge= waltige, hölzerne Rog. Während fie unter einander ftritten46, ob man das Bunderding47 verbrennen oder in die Stadt schaffen48 follte, trat49 Laofoon, ein Priester des Apollo, in ihre Mitte und rief: "Unselige50 Mitburger 51! welcher Wahnsinn 52 treibt Euch! Meint Ihr, die Griechen feien wirklich davon geschifft, oder eine Gabe der Danger53 verbergess feinen Betrugs? Rennt Ihr den Oduffeus nicht beffer? Entweder56 ift irgend eine Gefahr67 in dem Roffe verborgen, oder es ift eine Kriegsmaschine, die von dem im Berborgenen58 lauernden59 Feinde in unsere Stadt getrieben wird. Was es aber auch fein mag - trauet60 dem hölzernen Thiere nicht!" Mit diefen Worten ftieg er eine mächtige, eiserne Lange in den Banch des Pferdes. Der Speer gitterte61 im Solge und aus der Tiefe62 tonte ein Wiederhall 63 wie aus einer Rellerhöhle64. Aber der Sinn der Trojaner blieb verblendet65.

- 4. Siehe, auf einmal bringen trojanische Birten 66 einen gefangenen Griechen baber. Sinon bieg er; fie hatten ihn im Schilfeet bes Stamander ertappt . Da freuten sich Alle. Reugierig tellten fie sich im Rreife" um ihn herum und drangen" in ihn, er folle auf der Stelle befennen 13, was das Pferd bedeute 14. Das eben hatte der Argliftige 15 gewünscht, benn er hatte es früher's mit feinen Landsleuten verabredet", fid) von den Trojanern fangen zu laffen und dann die Trojaner zu bewegen's, daß fie das Pferd in ihre Stadt führten. Er fing laut an zu weinen und stellte fich lange, als könne und dürfe er um Alles in ber Welt nicht das Geheimnig verrathen . "Nein, ich bitte Guch," fprach er, "tödtet mich lieber auf der Stelle !!" Um fo neugieriger wurden die Trojaner. Endlich gabe2 er ihren Bitten und Drohungene3 nache2. "Co hört benn," rief er; "bie Griechen fchiffen jetzt nach Baufe. Auf Befehl84 des Priefters ward diefes Pferd gezimmert, damit die Beim= fahrt85 der Danger glüdlich fei; benn es ift ein Gühnungsgeschent86 für die beleidigtest Schutgöttins Eurer Stadt, deren Bildnigs Diomedes und Odnffens einst freventlich,90 entwandten91. Rommt das Pferd un= verlettte in Eure Stadt, fo wird fie nach bem Ausspruches des Sebers. unüberwindlich'95 fein und die Bölker rings umher beherrschen. Das eben wollten Eure Teinde verhindern 96: darum bauten fie das Rok fo groß, daß es nicht durch die Thore97 geht."
- 5. So sprach der listige's Grieche, und die bethörten's Trojaner glaubten seiner gleißenden'00 Nede. Eiligst<sup>101</sup> machten sie jetzt Näder unter das Pserd, hefteten Stricke<sup>102</sup> an seinen Bauch, und Alt und Jung spannte<sup>103</sup> sich daran. Wer nicht so glücklich war, einen Strick ersassen zu können, schloß sich wenigstens dem Zuge<sup>104</sup> der Knaben und Mädchen an, die schön geschmückt<sup>105</sup> zu beiden Seiten gingen und seierliche<sup>106</sup> Lieder sangen. Nun kommen sie an das Thor; aber das Pserd ist zu groß. Flugs<sup>107</sup> sind starke Männer bereit und reißen<sup>108</sup> einen Theil der

Stadtmaner nieder<sup>108</sup>. Jubelnd<sup>109</sup> schieben sie das Pferd durch die weite Seffnung<sup>110</sup>; der Zug geht durch die langen Straßen hin nach der Burg<sup>111</sup>. hier, vor dem Tempel der Göttin, wird das Wunderthier seerlich ausgestellt, damit Jeder es sehen und über seinen Besitz sich streuen möge.

- 6. So fröhlich112 der Tag, fo schredlich113 war die ihm folgende Nacht. Während Alles in tiefem Schlafe liegt, schleicht" Sinon fich" zu bem hölzernen Pferde, öffnet leise die Thur, und die geharnischten115 Manner steigen aus dem finftern Baudje hervor. Gie gehen nach den Thoren der Stadt; die Bächter" fchlafen, man todtet" fie. Draugen aber harrten118 fchon der Griechen beuteluftige 119 Schaaren. Die Thore werben geöffnet, und mit freudigem Giegesgeschrei120 bringen die Danger in die wehrlofe121 Stadt. Sinon läuft mit Brandfackeln 122 in ben Straffen uniher und gundet123 die Baufer au123. Bu fpat merten die Trojaner den Berrath124. In allen Straffen, in allen Säufern wird blutig gefämpft. Bald fteht die gange Stadt in Flammen, und was nicht vom Schwerte125 der Griechen fortgerafft126 wird, ftirbt den Tod durchs127 Teuer. Mur ein fleines Säuflein128 rettet fich, mit ihm der fromme129 Aeneas. Wie er Alles verloren fah, wie schon die Flamme aus dem Giebel130 feines Daches helllodernb131 gen Simmel fchlug: ba nahm er hurtig132 feinen alten Bater Anchifes auf Die Schultern133, fein Cöhnlein134 Askanias bei der Sand, und fo entkam135 er dem Ber= berben 136.
- 7. Nicht so glücklich war ber König Prianus. Er hatte sich mit Weib und Kind in das Innere<sup>157</sup> des Palastes geslüchtet<sup>158</sup> und sich dort vor den Altaren der Hausgötter flehend<sup>159</sup> niedergeworsen. An dieser heiligen Stätte<sup>140</sup> hoffte der unglückliche Greis<sup>141</sup> Gnade<sup>142</sup> zu sinden bei den erzörnten<sup>143</sup> Feinden. Aber wie hatte er sich<sup>144</sup> geirrt<sup>144</sup>. Wit entsblößten<sup>145</sup> Schwertern drangen<sup>146</sup> sie herein<sup>146</sup>; erst stachen<sup>147</sup> sie die

Söhne nieder vor den Augen des Baters, dann diesen selbst. Sein Weib und seine Kinder schleppten<sup>148</sup> sie auf die Schiffe und theilten<sup>149</sup> dann die Stlaven unter<sup>150</sup> sich. Menelaus bekam seine Helena wieder; aber das schöne Ision lag zertrümmert<sup>151</sup>. Grube.

# Aus der Ribelungenjage.

# Siegfrieb.

- 1. Im Burgunderlande1 erwuchs2 Jungfrau Chriemhild, die schönfte in allen Landen. Drei fonigliche Bruder hatten fie in Bfleges, Bunther, Gernot und der junge Gifelber. Bu Worms' am Rhein wohnten fie in großer Macht; fühnes Redens waren ihre Dienstmannen, die fühnsten von ihnen Sagen von Tronje und Bolfer von Alzei, der Spielmann8. Biele Selden hatten bisher vergeblich um Chriembild ge= worben10. Da hörte auch Siegfried11, Gohn bes Rönigs Siegesmund und der Sieglind zu Santen in Niederlanden12, von ihrer großen Schon= heit13. In früher Jugend14 schon hatte er Wunder mit feiner Sand . gethan; den Hortis (Schatz) der Nibelungen hatte er gewonnen, fammt bem Schwert Balmung16 und der Tarnkappe17, den Lindwurm18 erfchlagen19 und in dem Blute feine Saut20 gu Born gehartet21. Jett gog er ans nach Worms, wurde mit Chren22 vom König Gunther empfangen23, blieb24 über ein Jahr in Freundschaft dort und nahm Theil an den Beerfahrten25 Bunthers. Bei einem Tefte, welches biefer feinen Belben veranstaltete26, fah Siegfried Chriemhild zuerft27. Wie aus den Wolfen28 ber rothe Morgen, ging die Minnigliche29 hervor; wie der Mond vor den Sternen, leuchtete30 fie vor den Jungfrauen, die ihr folgten. Gie grußte31 den Belden, fie ging an feiner Sand.
  - 2. Fern aber über die See, auf Islands2, wohnte die schöne Königin

Brunhild. Wer fie jum Beibe (für Minne) begehrte33, mußte in brei Spielen34 ihr obsiegen35, im Speerschiegen36, Steinwurg37 und Sprung38; fehlte er in einem, fo hatte er das Haupt verloren. Auf fie stellte Gunther ben Ginn39 und gelobte40 feine Schwester bem fühnen Gieg= fried, wenn er ihm Brunhilbe erwerben41 helfe. Gie fuhren42 mit gutem Winde den Riein herab42 und famen burch die Gee gum Ifenftein. Ms fie an das Land getreten43, hielt Giegfried dem Konige das Rog44, da= mit45 er für bessen Dienstmann46 gehalten werbe. Gie ritten47 in bie Burg48; bald barauf hoben49 die Rampffpiele au49. Unfichtbar50 burch die Tarnkappe ftand Siegfried bei Gunther; er übernahm die Werke, der König die Geberde51. Go errangen52 fie breifachen Gieg; Brunhild erkannte fich gurnends überwundens und hieß ihre Mannens König Sunther hulbigen 56. Dann ließ fie fich von Gunther nach Worms führen und wurde Gunthers Gemahlin57. — Zu gleicher Zeit wurde Chriemhild Siegfrieds Beib; fie gogen nach Santen, wo fein Bater ihm die Krone abtrat58.

3. Zehn Jahre vergingen, und stetss dachte Brunhild, warum Siegssteied an seinem Lande keinen Lehendienstwo leiste<sup>61</sup> Sie berebete<sup>62</sup> Gunsther, den Freund und die Schwester zu einem großen Fest auf die Sonnenwende<sup>63</sup> zu saden. Das geschah; in festlicher Freude versbrachten<sup>64</sup> sie zehn Tage. Am elsten vor Besperzeit<sup>63</sup> saßen die zwei Königinnen zusammen. Da rühmte<sup>66</sup> Chriemhild ihren Siegsried, wie er herrlich vor allen Recken gehe. Brunhild entgegnete<sup>67</sup>, daß er doch nur Gunthers Sigenmann<sup>68</sup> sei. So eiserten<sup>69</sup> sie in kränkenden<sup>70</sup> Worten. Als sie bald darauf in den Münster<sup>71</sup> gehen wollten, hieß<sup>72</sup> Brunhild Chriemhilden als Dienstweid zurückstehen<sup>73</sup>; da warf<sup>74</sup> Chriemphild ihr vor<sup>74</sup>, daß sie doch einst von Siegsried, nicht von Gunther, bezwungen<sup>76</sup> sei; wieß<sup>71</sup> ihr zum Zeichen<sup>78</sup> einen Ring und Gürtel<sup>79</sup>, den Siegsried Brunhilden undemerkt<sup>80</sup> genonmen hatte, und ging in den

Münster vor der weinenden<sup>si</sup> Königin. Dieser gelobte<sup>s2</sup> Hagen, da sie unablässigs weinte und klagte, ihre Thränen an Siegfried zu rächen<sup>s4</sup>. Falsche Boten wurden an ihn bestellt<sup>e5</sup>, die einen Angriss der Sachsen melbeten<sup>s1</sup>. Siegsried, der seinen Freunden stets gern diente, erbot<sup>s5</sup> sichsalds<sup>85</sup>, den Kampf sür sie zu bestehen<sup>26</sup>. Als das Heer bereit war, nahm Hagen von Chriemhilde Abschied. Sie bat ihn, über Siegsrieds Leben in der Schlacht zu wachen<sup>21</sup>. Deshalds<sup>22</sup> vertraute<sup>25</sup> sie ihm, daß Siegsried an einer Stelle, zwischen<sup>26</sup> den Schultern, verwundbar<sup>26</sup> sei, wohin ihm ein Lindenblatt gesallen, als er sich im Blute des Drachen gebadet<sup>26</sup>. Diese Stelle zu bezeichnen<sup>27</sup>, nähte<sup>28</sup> sie, nach Hagens Nath<sup>29</sup>, auf ihres Mannes Gewand<sup>200</sup> ein kleines Kreuz<sup>201</sup>.

4. Hagen freute fich ber gelungenen102 Lift103, und kaum104 war Siegfried ausgezogen, fo kamen andere Boten 105 mit Friedenskunde 106. Un= gern107 fehrte108 Siegfried um108, ftatt109 der Beerfahrt110 follte nun im Wasgauwalde eine Jagbui auf Schweineine, Barenus und Wifente (wilde Ochsen) gehalten werden. Mit Gunther, Sagen und großem Jagdgefolge 114 ritt Siegfried zu Balbe. Dort trennten 115 fich die Jagdgefellen 116; vor117 Allen gewann Siegfried Lob 118; fein Thier entrann 119 ihm. Dann ritt er zur Feuerstätte 120; dort setzten fich die Jäger zum Mahle; Speife brachten die Jager genug, aber die Schenken121 fanmten122. Sagen gab an, er habe gemeint123, bas Jagen folle heut im Speffart fein, borthin habe er ben Wein gefandt. Doch hier nabe fei ein fühler Brunnen124. Bu biefem beredete125 er mit Siegfried einen Wettlauf126. Sie gogen127 die Rleider aus127; wie zwei Panther liefen fie durch den Rlee128; Giegfried, all fein Waffengerath129 mit fich tragend, erreichte130 den Brunnen zuerft. Wie er fich131 zur Quelle neigte131, um zu trinken, faßte182 Sagen ben Speer, ben Siegfried an die Linde gelehnt133, und ftieg134 ihn bem Gelben burch bas Rreugeszeichen, bag fein Blut an des Mörders Gewand fpritte135. Siegfried fpringt auf, die Speerstangel36 ragt137 ihm aus der Bunde, den Schild rasigt138 er auf138, denn Schwert und Bogen trug Hagen weg; so ereitt130 er den Mörder und schlägt140 ihn mit dem Schilde zu Boden. Aber dem Hels den weicht141 Kraft und Farbe, blutend fällt er in die Blumen; die Bersräther142 schletend143, die seine Treue so gelohnt, und Chriemhilden dem Bruder empschlend144, ringt er den Todeskamps.

5. In der Nacht führten fie den Leichnam über den Rhein; Sagen hieß ihn vor Chriemhilds Rammerthür 145 legen 146. Als man zur Meffe147 läutete148, brachte der Kämmerer149 Licht und fah den blutigen Todten, ohne ihn zu erfennen150. Er meldete151 es Chriemhilden, die mit ihren Frauen gum Münfter gehen wollte. Gie wußte, daß es ihr Mann152 fei, noch ehe fie ihn gesehen; zur Erde153 fant fie, und bas Blut brach ihr aus dem Munde. Bald erschallten 154 Burg und Stadt von der Wehklage155. Am andern Morgen ward der Leichnam auf emer Bahre156 im Münfter ausgestellt. Da famen Gunther und ber grimme157 Sagen; der Rönig jammerte. 158 "Ränber," jagte er, "haben den Selden erschlagen 159." Chrienthild hieß 160 fie zur Bahre treten, wenn fie fich unschuldig161 zeigen wollten; ba blutete162 vor Sagen die Bunde des Todten. - Drei Tage und drei Rachte blieb Chriemhild bei ihm. Mls darauf Siegfried zu Grabe getragen wurde, ließ Chriemhild ben Sarg163 wieder aufbrechen, erhob164 noch einmal fein fchones haupt mit ihrer weißen Hand, füßte den Todten, und ihre lichten165 Augen weinten Blut. Dann fag fie Jahre lang im tiefften Schmerg166, mit Gunther redete fie kein Wort, Hagen fah fie niemals167. Gernot und Gifelher brachten168 fie endlich dabin168, daß fie Gunther wieder grugte; dann wurde fie beredet169, den Sort170, ihre Morgengabe171 von Giegfried, ber= führen172 zu laffen. Aber Sagen, welcher fürchtete, fie würde durch die Chate zu großen Anhang 173 gewinnen, verfenfte174 ihn in den Ithein.

Grube.

## Allegander der Große.

- 1. Als der friegerische und weise König Philipp von Macedonien ermordet2 worden war, folgte ihm im Jahre 336 v. Chr. fein Cohn Alexander, erft 20 Jahre alt, ein ichoner Jungling, ber ichon an ber Ceite bes Baters fich' als tapferer Rrieger bemährt' hatte. Er mar noch ein Rnabe, als feinem Bater ein mächtiges, fcmarges Streitrofi4 jum Rauf angeboten wurde. Gern hatte ber Konig bas ichone Thier behaltens, aber Niemand war im Stande, es zu besteigens. Da trat Alexander heran, der bemerft hatte, daß das Bferd vor feinem Schatten' scheute8, führte9 es gegen die Sonne, und während er es ftreichelte10, schwang er sich plötzlich auf und jagte" bavon. Aengftlich'2 harrten 13a bie Umftehenden feiner Rüdfehr; als er aber nach einiger Zeit bas Roff fchaumbedecht10b und gebändigt14 gurud brachte, umarmte ihn fein Bater und fprach : "Mein Cohn, fuche dir ein anderes Königreich15, Macedonien ift für bich zu klein!" Bu feinem Erzieher16 hatte Philipp einen der berühmtesten Gelehrten17 feiner Zeit gewonnen, den Aristotele818; ber forgte19, daß fein Bögling20 Alles lernte, was eines Konigs wurdig war. Mit besonderer Freude las Alexander die Gefänge des alten Dichters homer, der die Seldenthaten21 der Griechen bei Eroberung22 der Stadt Troja ergahlt, und fehnte23 fich23 danach, auch, wie homer von feinem Belden Achilles fingt, "Immer der Befte zu fein und vorzuftreben24 den Andern."
- 2. Während sein Bater die griechischen Städte beherrschte, die wilden Bolföstämme25 an den Nordgrenzen26 Macedoniens bändigte27 und ein Heer2s rüstete29, um die langjährige Unbill30, die Persien den Griechen zugefügt21 hatte, zu rächen22, klagte sein Sohn, daß ihm der Bater Nichts mehr zu thun übrig lasse. Als nun die Ermordung Philipps ihn auf den Thron berief, glaubten Biele, jetzt hätte das strenge32 Regiment34

ein Ende, und die Athener meinten sogars, den Knaben Alexander häteten sie nicht zu fürchten. Da zogs Alexander nach Griechenland, zerstörter dort eine große Stadt von Grund auß, und bedrohtes Athen, indem er sprach: "Die Athener haben nich einen Knaben geschotten, indem er sprach: "Die Athener haben nich einen Knaben geschotten, setzt habe ich ihnen gezeigt, daß ich ein Jüngting die in; unter den Mauern ihrer Stadt werde ich beweisen hab ein Athen in; unter den Mauern ihrer Stadt werde ich beweisen, daß ich ein Mann bin." Indeß gabes er nach a, als man ihm vorstellte in, wie Athen in früheren Zeiten so muthvoll die überlegene Wacht der Perfer zurückgeschlagen werde, das griezeinig Kerres, der sast eine Million Streiter ins Feld stellte, das griezehische Volkt zu untersochen, ohne daß es ihm gelang. Zetzt wollte Alexander das Bergeltungsrecht ist üben zund führte deshalb schon zwei Jahre nach seiner Thronbesteigung sein heer über die Weerenge<sup>54</sup> nach Assien aach seiner Thronbesteigung sein heer über die Weerenge<sup>54</sup> nach

- 3. In Persien regierte der König Darins Kodomannus, ein guter, aber unfriegerischer Mann, der auf die Kundess von Alexanders Laudung ihm große Heere entgegen stellte. Um Flusse Granisusse kam es zum Kampse. Alexanders Fußvolls, mit langen Lauzen bewaffnet und in enggeschlossenses Schlachtordnungs, der sogenannten Phalanx, aufgestellt, entschieden den Sieg; zahlloses Perser bedeckten das Schlachtseld.
- 4. Beim Weiterziehen<sup>62</sup> kam Alexander nach Gordiumt<sup>63</sup>. Hier stand in einem Tempel ein uralter<sup>64</sup> Wagen, an dessen Teichsel<sup>65</sup> ein selftsam<sup>66</sup> geschürzter<sup>67</sup> Knoten beseitigt<sup>68</sup> war, und die Sage<sup>68</sup> erzählte, daß Terzienige, der ihn auflösen<sup>70</sup> könne, zum Könige von Asien bestimmt<sup>71</sup> sei. Alexanders Gesolge<sup>72</sup> war ängstlich gespannt<sup>73</sup>, ob dieses Kunststück dem Könige gelingen möchte. Er aber zog sein Schwert und hieb<sup>74</sup> den Knoten entzwei, um zu zeigen, daß Wassengewalt ihm Asiens Krone verschafsen würde. Im Frühjahr<sup>75</sup> setzt Alexander den beschwerlichen<sup>76</sup> Zug<sup>77</sup> durch ein unbekanntes seindliches Gebirgsland<sup>78</sup> fort. Dreimal

trat das Gebirge so nahe an das Meer, daß nur ein, wenige Ellen breiter, Weg übrigso war. Leicht hätten hier die Perser ihn aufhalten fönnen; aber König Darins versießes sichs auf die große Zahl seiner ans vielersei Bölferschaften bestehenden Truppen, die er indeß in der weiten Ebenes von Issus versammelt hatte. Fünf Tage brauchte das ungeheures heer, um über den Euphrats zu gesangen, und siegesgewißs, in voller Königspracht, in Seide und Gold gesteidet, von einem gläuzenden Hossistaat unngebens, erwartete Darins seinen Feind.

- 5. In der nun folgenden Schlacht standen sich die beiden Fürsten zum ersten Male selbst gegenüber: Davins auf gotdenem Wagens, der mit den weißen, der Sonne geheiligten Pferden bespannt war, besichigtst von seinen besten Truppen; Alexander zu Roß an der Spitze der Seinigen, brachte schnell die Leibwaches des Persers zum Banstenst. Kanun gewahrtes Darins, daß seine geheiligte Person in die Nähes der Feinde gerieths, so ließes er Alles im Stiches, auch das Zelts, in dem seine Gattin und Matter sich besanden, und setzte sich an die Spitze seines Heeres, freisich nur zur schimpssichen Mucht.
- 6. Den ersten, ernsten Widerstand fand<sup>102</sup> Alexander in der Stadt Tyrus<sup>103</sup>, die er sieden Monate lang belagern<sup>104</sup> nunkte; dann aber nahm<sup>105</sup> er einen großen Theil des persischen Reiches ohne Schwierigsfeit<sup>106</sup> ein<sup>105</sup>, und bante in Aegypten, da wo der Nil ins Meer fließt, die Stadt Alexandria, die noch bis auf den heutigen Tag seinen Namen trägt<sup>107</sup>. Ueber drei Jahre lang schaltete<sup>108</sup> er so als Herrscher, während der eigentliche<sup>109</sup> König von Persien sich beschäftigte, ein neues Heer zu einer neuen Niederlage<sup>110</sup> zusammen<sup>111</sup> zu treiben<sup>111</sup>. Diesmal waren etwa dreißig Kriegsesephanten dabei, die auf ihrem Nücken Thürme<sup>112</sup> mit Bewassneten<sup>113</sup> trugen und selbst abgerichtet<sup>114</sup> waren, die Feinde mit ihren mächtigen Füßen zu zermalmen<sup>115</sup>. Sine Menge von Sichelwagen<sup>116</sup>, an deren Nädern<sup>117</sup> und Deichselspitzen<sup>118</sup> scharfe

Sensen<sup>119</sup> und Sicheln<sup>120</sup> befestigt waren, sollten unter bem feinblichen Fußvolf aufräumen<sup>121</sup>, Wolfsgruben<sup>122</sup> und Fußangeln<sup>123</sup> das Schlachtsfeld unssicher nachen. Aber trotzem<sup>124</sup> gewann Alexander bei Gaugasmela<sup>125</sup> wieder einen leichten Sieg, und zwar den entscheidenden<sup>126</sup>. Darius sloh zum zweiten Male und ward auf der Flucht von einem ungetreuen<sup>127</sup> Diener getödtet. Alexander fand den ausgeplünderten Leichnan<sup>128</sup> des einst so mächtigen Herschers auf der Landstraße<sup>129</sup>, ein Beispiel von der Waudelbarkeit<sup>130</sup>a menschlichen Geschiedes<sup>130</sup>.

- 7. Unendliche Schätze<sup>131</sup> waren in den verschiedenen Palästen in Basbylon, Susa und anderen Städten aufgehäuft<sup>132</sup>; sie siesen mit gauz Persien dem Sieger zu. Aber nicht als grausamer<sup>133</sup> Froberer trat Alexander seinen neuen Unterthanen<sup>134</sup> gegenüber. Persien, Griechenland und Wacedonien wolkte er ein gleich gerechter<sup>135</sup> Hers, und nahm<sup>136</sup> deshalb viele persische Sitten<sup>137</sup> an<sup>136</sup>, vermählte sich mit einer persischen Frau, nahm persische Krieger in sein Heur der und forderte<sup>138</sup> endlich auch, daß Alle ihn auf persische Weise begrüßen sollten. Aber niederzussallen<sup>139</sup> und mit der Stirn<sup>140</sup> den Boden zu berühren<sup>141</sup>, erschien den Wacedoniern mit Recht eine Knechtssitte<sup>142</sup>; sie wollten seinen persischen Heurscher, sondern ihrem Könige in griechischer Weise weiter dienen. Alexander erkannte<sup>143</sup> deutlich, daß für ihn und die Soldaten die Zeit der Ruhe<sup>144</sup> noch nicht gesommen war, er mußte durch neue Siege dem Heere zeigen, daß auch im persischen Kleide<sup>145</sup> die alte Tapserseit dieselbe geblieben<sup>146</sup> sei.
- 8. In das Wunderland Indien<sup>147</sup> follte diesmal der Zug gehen, in das Land, das die Natur mit verschwenderischer<sup>148</sup> Fülle ausgestattet<sup>149</sup> hat, und dessen Neichthümer damals ein möchtiges und gebildetes<sup>150</sup> Bolf im Besitz hatte. Nicht weichliche<sup>151</sup> Perser stellten sich hier Alexander entgegen, tapsere Männer unter kriegerischen Fürsten waren es, und wenn es ihm auch gelang, einzelne<sup>152</sup> derselben in Güte<sup>153</sup> zu ge-

winnen, so erwartete ihn boch an dem breiten, reißenden Indus<sup>154</sup> der König Porus mit einem mächtigen Heere, um ihm den Uebergang<sup>155</sup> zu wehren<sup>156</sup>. Durch List<sup>157</sup> gelangte Alexander in einer dunklen Nacht über den Fluß, und in der Schlacht war es nicht leicht für die Truppen, gegen die vielen Elephanten sichsis zu behaupten<sup>158</sup>. Auf einem derselben kämpfte König Porus tapser bis zulett. Als Alles versoren war, da ergab er sich als Gesangener. "Bie willst du behandest<sup>159</sup> werden?" fragte ihn Alexander. "Königlich," war die Antwort des Indiers. "Tas würde schon meinetwegen<sup>160</sup> geschen," erwiederte der Sieger, woraus der gesangene Fürst bemerkte — das eine Wort schließe. Alles ein<sup>161</sup>. Alexander gab ihm sein Land zurück und gewann einen trenen Berbündeten<sup>162</sup> an ihm.

- 9. Endlich aber verlangte das Seer die Rückfehr<sup>163</sup>. Bergeblich<sup>164</sup> sinchte Alexander, die Soldaten zum Weitergehen zu bewegen<sup>165</sup>, nicht Güte, nicht Zorn des Herschers konnten sie umstimmen<sup>166</sup>. Der Rückzug<sup>167</sup> nach Persien sührte durch unsruchtbare Einöden<sup>168</sup> und legte<sup>169</sup> dem Heere unerträgliche <sup>170</sup> Lualen<sup>171</sup> auf <sup>169</sup>. Mückenschwärme <sup>172</sup> peinigten Wensch und Thier, und am meisten quäte der Durst, dem Biele erslagen<sup>173</sup>. Auch hier zeigte sich Alexander als wahrhaft großer Maun. Einige Soldaten hatten etwas trübes<sup>174</sup> Wasser entbeckt und brachten den kostdaren hatten etwas trübes<sup>174</sup> Wasser entbeckt und brachten den kostdaren hatten etwas trübes<sup>174</sup> Wasser entbeckt und brachten den kostdaren hatten etwas trübes<sup>174</sup> Wasser entbeckt und brachten den kostdaren hatten etwas trübes<sup>174</sup> Wasser entbeckt und brachten den kostdaren hatten etwas trübes<sup>174</sup> Wasser entbeckt und brachten den kostdaren hatten etwas trübes<sup>174</sup> Wasser entbeckt und brachten den kostdaren hatten etwas trübes<sup>174</sup> Wasser entbeckt und brachten den kostdaren hatten etwas trübes<sup>174</sup> Wasser entbeckt und brachten den kostdaren hatten etwas trübes<sup>174</sup> Wasser entbeckt und brachten den kostdaren hatten etwas trübes<sup>174</sup> Wasser entbeckt und brachten den kostdaren hatten etwas trübes<sup>174</sup> Wasser entbeckt und brachten den kostdaren hatten etwas trübes<sup>174</sup> Wasser entbeckt und brachten den kostdaren d
- 10. Etwa<sup>180</sup> 100 Millionen Einwohner eines Reiches von 200,000 Duadratmeilen<sup>181</sup> nannten Alexander ihren Herrn, und Alle empfanden<sup>182</sup> seine Fürsorge<sup>183</sup>. Er unterdrückte<sup>184</sup> die Känberhorden<sup>185</sup>, baute Lands

ftraßen 186 und sorgte für ihre Sicherhent 187, legte 188 neue Etädte ant 188, in benen der Kansmann seine Waare ausspecichern 189 tonnte, und sand doch noch Zeit, sich um das Kleinste in seiner Umgebung zu kümmern. So war er der Hert Wert, wenigstens 190 saft der damals befannten Welt, als eine plötzliche 191 Krankseit seinem thateureichen 192 Leben in wenig Tagen ein Ziel seize. Er war erst 33 Jahre alt, als er starb, und schwer wurde es den Menschen, an den Tod dessen zu glanden, der ihnen noch so unentbehrlich 192 schien 184 Grube.

## Die drei Spinnerinnen.

Marden' bon Gebrüder Grimm.

(Jacob Grimm, 1785-1863; Wilhelm Grimm, 1786-1859.)

Es war ein Mäbchen faut' und wollte nicht spinnen', und die Mutter mochte sagen was sie wollte, sie konnte es nicht dazu bringen. Endlich übernahm' die Mutter Zorn und Ungeduld, daß sie ihm Schläge' gab, worüber es kaut zu weinen aufing. Nun suhr' gerade die Königin vorbei', und als sie das Weinen hörte, ließ sie anhakten', trat' in das Haus und fragte die Mutter, warum sie ihre Tochter schlüge, daß man sie draußen auf der Straße schreien hörte. Da schämte' sich' der Frau, daß sie der Fausheit ihrer Tochter offenbaren sollte und sprach: "Ich kaun sie nicht vom Spinnen abbringen, sie will immer und ewig spinnen, und ich bin arm und kann den Flachs nicht herbeischaffen'." Da antwortete die Königin: "Ich höre nichts lieber als spinnen und bin nicht vergnügter', als wenn die Käder schunren: gebt mir eure Tochter mit ins Schloß, ich habe Flachs genug, da soll sie spinnen, so viel sie Lust hat." Die Mutter wars von Herzen gerne zufrieden, und die Königin nahm das Mädden mit. Als sie ins

Schloß gesommen waren, führte sie es hinauf zu den drei Kammern<sup>12</sup>, die lagen von unten dis oben voll vom schönsten Flachs. "Run spinne mir diesen Flachs," sprach sie, "und wenn du es sertig<sup>13</sup> bringst<sup>13</sup>, so solls du meinen ältesten Sohn zum Gemahl<sup>14</sup> haben; bist du gleich arm, so acht' ich nicht daraus, dein unverdroßner Fleiß ist Ausstattung<sup>15</sup> genug." Das Mädchen erschraft innerlich, denn es sonnte den Flachs nicht spinnen, und wärs dreihundert Jahr alt geworden, und hätte seden Tag von Morgen bis Abend dabei gesessen. Als es nun allein war, sing es au zu weinen und saß so drei Tage, ohne die Hand zu rühren<sup>16</sup>. Um dritten Tage kam die Königin, und als sie sah, daß noch nichts gesponnen war, verwunderte sie sich, aber das Mädchen entschulbigte<sup>17</sup> sich damit, daß es vor großer Betrübniß über<sup>18</sup> die Entsernug<sup>19</sup> aus seiner Mutter Hanse noch nicht hätte ansangen können. Das ließ sich die Königin gesallen<sup>20</sup>, sagte aber beim Weggehen<sup>21</sup>, "Morgen nußt du mir ausangen zu arbeiten."

Als nun das Mädchen wieder assein war, wußte es sich nicht mehr zu rathen und zu helsen, und trat in seiner Betrüdniß vor das Fenster. Da sah es drei Weiber<sup>22</sup> daherkonnnen, davon hatte die erste einen breiten Platschsse, die zweite hatte eine so große Untersippe, daß sie über das Kinn heruntersing, und die dritte hatte einen breiten Daumen<sup>24</sup>. Sie blieben vor dem Fenster stehen, schauten hinauf und fragten das Mädchen, was ihm sehste<sup>25</sup>. Es slagte ihnen seine Noth, da trugen sie ihm ihre Hüsse an und sprachen: "Willst die und zur Hochzeit" einladen<sup>27</sup>, dich unser nicht schämen und uns deine Vosch, der gene", auch an deinen Tisch sitzen lassen, so wollen wir dir den Flachs spinnen, und das in furzer Zeit." "Von Herzen gern," antwortete es, "konunt nur herein und sangt gleich<sup>20</sup> die Arbeit an." Da ließ es die drei seltsannen Weiber herein, und machte in der ersten Kannner eine Lücke<sup>21</sup>, wo sie sich hinssetzen und ihr Spinnen anhuben. Die Sine zog den Faden<sup>32</sup> und trat

das Nados; die Andere netztest den Faden, die Tritte drehtes ihn und schlug mit dem Finger auf den Tisch, und so oft sie schlug, siel eine Zahls Garus zur Erde, und das war aus scinfte gesponnen. Bor der Königin verdarg sie die drei Spinnerinnen und zeigte ihr, so oft sie aus, die Menge des gesponnenen Garus, daß diese des Lobes kein Ende sand. Als die erste Kammer leers war, ging es an die zweite, endlich an die dritte, und die war auch bald ausgeräumts. Nun nahmen die drei Weißer Abschied und sagten zum Mädchen: "Bergist nicht, was du uns versprochen hast, es wird dein Glück 2 sein."

MI bas Madden ber Königin die leeren Kammern und ben großen Saufen Garn zeigte, richtete fie die Sochzeit aus, und ber Brautigam43 freute fich, dag er eine fo gefchicte4 und fleifige Frau befame und lobte fie gewaltig45. "Ich habe drei Bajen," fprach das Mädchen, "und da fie mir viel Ontes gethan haben, fo wollte ich fie nicht gern in meinem Glücke vergeffen : erlaubt doch, daß ich fie gu der Sochzeit einlade, und daß fie mit an dem Tifche figen." Die Konigin und ber Brautigam gaben ihre Cinwilligung46. Als nun das Fest anhub47, traten drei Jungfern48 in wunderlicher Tracht49 herein, und die Brant fprach: "Seid willfommen50, liebe Bafen." "Ach," fagte ber Brantigam, "wie fommift du ju der garftigen51 Freundschaft?" Darauf ging er gu ber Einen mit dem breiten Platidfuß und fragte: "Wovon habt Ihr einen folden breiten Tuf ?" "Bom Treten52," antwortete fie, "vom Treten." Da ging ber Bräutigam zur Zweiten und fprach: "Wovon habt Ihr nur die herunterhängende Lippe?" "Bom Leckens," antwortete fie, "vom Leden." Da fragte er die Dritte: "Bovon habt Ihr den breiten Daumen?" "Bom Fadendrehen54," antwortete fic, "vom Fadendrehen." Da erschraf der Königssohn und jagte: "So joll mir nun und nimmermehr meine schone Brant ein Spinnrades anrühren!" Damit war fie bas boje Flachsipinnen los 6.

## Der Rosenelf'.

Märchen2 bon G. C. Anderson, (1805-1875.)

Mitten' in einem Garten wuchs' ein Rojenstock', der war ganz voller Rojen, und in einer derselben, der schönsten von allen, wohnte' ein Est; er war so winzig' klein, daß kein menschliches Auge ihn erblicken' konnte und hatte Flügel von den Schultern bis gerade hinunter zu den Füßen. D, welcher Duft war in seinen Zimmern, und wie klar und schön waren die Wände! Es waren ja die blagrothen Rojenblätter.

Den ganzen Tag erfreute er sich im warmen Sonnenschein, flog' von Blume zu Blume, tanzte auf den Flügeln des fliegenden Schmetterslings<sup>10</sup>, und maß<sup>11</sup>, wie viele Schritte er zu gehen hatte, um über alle Landstraßen<sup>12</sup> und Steige zu gelangen<sup>13</sup>, welche auf einem einzigen Lindenblatte sind. Das war, was wir die Abern im Blatte nennen, die er für Landstraßen und Steige nahm, ja das waren große Wege für ihn! She er damit fertig wurde, ging<sup>14</sup> die Sonne unter<sup>14</sup>, er hatte auch spät damit angesangen<sup>15</sup>.

Es wurde falt, der Than fiel und der Wind wehte; nun war es das Beste, nach Hause zu kommen; er tunmelte schieft je sehr er konnte, aber die Rose hatte sich geschlossen<sup>17</sup>, er konnte nicht hineingelangen — keine einzige Rose stand geöffnet. Der arme kleine Els erschrafts sehr. Er war früher nie nachts weggewesen, hatte immer süß hinter den warmen Rosenblättern geschlummert. D, das wird sicher sein Tod werden!

Um andern Ende bes Gartens, wußte er, befand sich eine Laubet mit schönen Jelängerjelieber, die Blumen sahen wie große bemalte Sörner aus; in eine derselben wollte er hinabsteigen und bis morgen schlafen.

Er flog bahin. Was fah er da! Es waren zwei Menfchen barin: ein junger, hübscher Mann und ein schies Mabchen; sie fagen neben

einander und wünschten, daß sie sich nicht zu trennen brauchten; sie waren einander so gut, weit mehr noch, als das beste Kind seiner Mutter und seinem Bater sein kann.

"Doch muffen wir uns trennen<sup>20</sup>!" fagte der junge Mann. "Tein Bruder mag uns nicht leiden, deshalb fendet er mich mit einem Auftrage jo weit über Berge und See fort! Lebe wohl, meine füße Braut, denn das bift du mir doch!"

Dann füßten sie sich, und das junge Mädchen weinte und gab ihm eine Rose. Aber bevor sie ihm dieselbe reichte, drückte sie einen Kuß darauf, so fest und so innig, daß die Blume sich öffnete. Da slog der kleine Etf in diese hinein und lehnte sem Haupt gegen die seinen, dustenden Wände; hier konnte er gut hören, daß Lebewohl<sup>21</sup> gesagt wurde. Und er fühlte, daß die Rose ihren Platz an des jungen Mannes Brust erhielt. D, wie schlug doch das Herz darinnen! Der kleine Elf konnte gar nicht einschlasen, so pochte<sup>22</sup> es.

Doch nicht lange lag die Rose auf der Brust. Der Mann nahm sie hervor, und während er einsam in dem dunkeln Walde ging, küßte er die Blume, so oft und so stark, daß der kleine Elf sast erdrückt wurde; er kounte durch das Blatt sühlen, wie die Lippen des Mannes brannten, und die Rose selbst hatte sich, wie dei der stärksten Mittagssonne, g. öffnet.

Da fam ein anderer Mann, finster und böse; es war des hübschen Mädchens schlechter Bruder. Ein scharses und großes Messer zog er hervor, und während jener die Rose küßte, stach der schlechte Mann ihn todt, schnitt<sup>23</sup> seinen Kopf ab<sup>23</sup> und begrub ihn mit dem Körper in der weichen Erde unter dem Lindenbaume.

"Nun ift er vergessen und fort," dachte der schlechte Bruder; "er tommt nie mehr zurück. Gine lange Reise sollte er machen, über Berge und Seen, da kann man leicht das Leben verlieren, und das hat er ver-

loren. Er fommt<sup>24</sup> nicht nicht zurüct<sup>24</sup>, und mich darf meine Schwester nicht nach ihm fragen." Dann scharrte er mit dem Juße verdorrte Blätter über die lockere Erde und ging wieder in der dunkeln Nacht nach Hause. Aber er ging nicht allein, wie er glaubte; der kleine Est besgleitete ihn, er saß in einem vertrockneten, aufgerollten Lindenblatte, welches dem bösen Manne, als er grub, in die Haare gesallen war. Der Hut war nun darauf gesetzt, es war dunkel darin, und der Est zitterte vor Schreck und Zorn über die schlechte That.

In der Morgenstunde kam der böse Mann nach Hause; er nahm seinen Hut ab und ging in der Schwester Schlasstudes hinein. Da lag das schöne, blühende Mädchen und träumte von ihm, dem sie so gut war und von dem sie mm glaubte, daß er über Berge und durch Bälder gehe; der böse Bruder neigtes siel über sie und lachte häßlich, wie nur ein Teusel lachen kann, da siel das trockne Blatt aus seinem Haare auf die Bettdecke nieder, aber er bemerkte es nicht und ging hinaus, um in der Morgenstunde selbst ein wenig zu schlassen. Aber der Elsschlüßte aus dem verdorrten Blatte, setze sich in das Ohr des schlassen Mädchens und erzählte ihr, wie in einem Traum, den schrecklichen Mord, beschrieder ihr den Ort, wo der Bruder ihn erschlagen und seine Leiche verscharrt hatte, erzählte von dem blühenden Lindenbaume dicht dabei und sagte: "Damit du nicht glaubst, daß es ein Traum sei, was ich dir erzählt habe, so wirst du auf deinem Bette ein verdorrtes Blatt sinden!" Und das kand sie, als sie erwachte.

D, welch bittere Thränen weinte sie und durfte doch Niemand ihren Schmerz anvertrauen28! Das Fenster stand den ganzen Tag offen, der kleine Elf konnte leicht zu den Rosen und all' den übrigen Blumen nach dem Garten hinaus gelangen, aber er wagte es nicht die Betrübte zu verlassen. Im Fenster stand ein Strauch mit Monatsrosen, in eine der Blumen setzte er sich und betrachtete das arme Mädchen. Ihr

Bruder kam oft in die Kammer hinein, und war heiter trotz" feiner Schlechtigkeit, aber fie durfte kein Wort über ihren Herzenskummer fagen.

Sobald es dunkel wurde, schlich ie sich ans dem Hause, ging im Walbe nach der Stelle wo der Lindenbaum stand, nahm die Blätter von der Erde, grub in dieselbe hinein und fand ihn sogleich, der erschlagen worden war. D, wie weinte sie, und bat den lieben Gott, daß er sie auch bald sterben lasse! —

Gern hätte sie die Leiche mit nach Hause genommen, aber das konnte sie nicht; da nahm sie das bleiche Haupt mit den geschloffenen Augen, füßte den kalten Mund und schüttelte die Erde aus seinem schönen Haar. "Das will ich behalten"!" sagte sie, und als sie Erde und Blätter auf den todten Körper gelegt hatte, nahm sie den Kopf und einen kleinen Zweig von dem Jasminstrauch, der im Walde blühte wo er begraben" war, mit sich nach Hause.

Sobald fie in ihrer Stube war, holte fie fich den größten Blumenstopf, der zu finden war, in diesen legte fie des Todten Kopf, schüttete Erde darauf und pflanzte dann den Jasminzweig in den Topf.

"Lebewohl! Lebewohl!" flüsterte der kleine Elf, er konnte es nicht länger ertragen, all' diesen Schmerz zu sehen, und flog deshalb hinaus zu einer Rose im Garten; aber die war abgeblüht, da hingen nur einige welke Blätter an der grünen Hagebutte.

"Ach, wie bald ift es doch mit all' dem Schönen und Guten vorbei!" feufzte der Elf. Zuletzt fand er eine Rose wieder, die wurde sein Haus, hinter ihren feinen und duftenden Blättern konnte er wohnen.

Seden Morgen flog er nach dem Fenster des armen Mädchens, und da stand sie immer bei dem Blumentopf und weinte. Die bitteren Thränen sielen auf den Jasminzweig, und mit jedem Tage, wie sie bleicher und bleicher und bleicher wurde, stand der Zweig frischer und grüner da, ein Schößling<sup>33</sup> trieb nach dem andern hervor, kleine, weiße Knospen blühten auf, und sie füßte sie, aber der böse Bruder schalt<sup>24</sup> und fragte, ob sie närrisch<sup>35</sup> geworden sei? Er konnte es nicht bezweisen, weshalb sie immer über den Blumentops weine. Er wußte ja nicht, welche Augen da geschlossen und welche rothen Lippen da zu Erde geworden waren; sie neigte ihr Haupt gegen den Blumentops, und der kleine Els von der Rosse fand sie so schlummern; da setzte er sich in ihr Ohr, erzählte von dem Abend in der Laube, vom Duft der Rosse, und der Elsen Liebe; sie träumte süß, und während sie träumte, entschwand<sup>36</sup> das Leben, sie war eines stillen Todes verblichen<sup>37</sup>, sie war bei ihm, den sie liebte, im Humnel.

Und die Jasminblumen öffneten ihre großen, weißen Gloden\*; fie dusteten eigenthümlich suß, anders konnten sie nicht über die Todte weinen.

Aber der boje Bruder betrachtete den schön blühenden Strauch, nahm ihn als ein Erbgut zu sich, und setzte ihn in seine Schlasstude, dicht beim Bette, denn er war herrlich auzuschauen und der Duft war suß und lieblich. Der kleine Rosenelf folgte mit, flog von Blume zu Blume; in jeder wohnte ja eine kleine Seele, und dieser erzählte er von dem ermordeten jungen Manne, dessen Haupt nun Erde unter der Erde war, erzählte von dem bosen Bruder und der armen Schwester.

"Wir wissen es," sagte eine jede Seele in den Blumen, "wir wissen es! Sind wir nicht aus des Erschlagenen Augen und Lippen entsprossen<sup>20</sup>? Wir wissen es; wir wissen es!" Und dann nickten sie sonderbar mit dem Kopfe.

Der Rojenelf konnte es gar nicht begreifen, wie fie so ruhig fein konnten, und flog hinaus zu den Bienen, die Honig sammelten, erzählte ihnen die Geschichte von dem bojen Bruder, und die Bienen sagten es

ihrer Königin, welche befahl, daß fie alle am nächsten Morgen ben Mörber umbringen follten.

Aber in der Nacht vorher, es war die erste Nacht welche auf den Tod der Schwester solgte, als der Bruder in seinem Bette dicht neben dem Jasminstrauch schlief, öffnete sich jeder Blumentelch, unsichtbars, aber mit gistigen Epießen, stiegen die Blumenseesen hervor und setzten sich zuerst in seine Ohren und erzählten ihm böse Träume, slogen darauf über seine Lippen und stachen seine Zunge mit den giftigen Spießen. "Nun haben wir den Todten gerächt!" sagten sie und slogen zurück in des Jasmins weiße Glocken.

Als es Morgen wurde, und das Fenster der Schlaftube geöffnet wurde, suhr der Rosenels mit der Bienenkönigin und dem ganzen Bienneschwarm herein, um ihn zu tödten.

Aber er war schon tobt; es stanben Leute rings um bas Bett, bie fagten: "Der Jasminbuft hat ihn getöbtet!"

Da verstand der Rosenelf der Blumen Rache, und er erzählte es der Königin der Bienen, und sie summte mit ihrem ganzen Schwarm um den Blumentopf; die Bienen waren nicht zu verjagen, da nahm ein Mann den Blumentopf fort und eine Biene stach42 seine Hand, so daß er den Topf fallen ließ und er zerbrach443.

Da fahen fie ben bleichen Tobtenfchäbel", und fie wußten, dag ber Tobte im Bette ein Mörber war.

Die Bienenkönigin summte in der Luft und sang von der Rache der Blumen und von dem Rosenelf, und daß hinter dem geringsten Blatte Einer wohnt, der das Böse erzählen und rächen45 kann.

## Walther Lund.

Roman bon Philipp Galen, (Dr. Ph. Carl Lange, 1813 ---.)

Zweites Kapitel. Der Cinsiedler.

Bohl eine Stunde verweilte' er ichon in der fleinen Butte', und immer noch ftromte4 der Regen auf die Erde herab4, die, durstig mit un= gablig geöffneten Boren die fostliche Fluffigfeit einfog. Roch immer wollte fich das Gewölf' nicht gang theilen und von Zeit zu Zeit rollte ein fanfterer Donner drüben10 an den Bergen entlang. Endlich hatten die Wolfen ihren gangen Reichthum 11 herabgeschüttet 12 und befagen nichts mehr, was fie der geliebten Erde, von der fie ftammten13, geben fonnten, ja, fie hatten fich ganglich erschöpft14, oder waren in dem unend= lichen Raume verflatteut15, fo daß der Simmel wieder frei und fröhlich über den Gefilden zu lächeln begann. Unser Wanderer hatte dies Bild gu Ende gedacht und ichaute fich ichweigendie in der bampfenden Ratur um. Jener wolluftig balfamifche Duft, der den Kräutern17 und Gräfern entsteigt, wenn nach langer Durre18 ein frischer Regen fie benetzt19, er= füllte rings die gereinigte Luft, und es war in der That ein belebender20 Genuf, die aufathmenden Lungen mit dem würzigen21 Lebensftoffe22 gu füllen. Das Gewitter und feine Begleiter23 hatten die Ruhe und ben Frieden, nach denen er furg vorher so sehnlich24 verlangte25, wieder in weitere Ferne gerückt26, fein leicht beweglicheg27 Blut, den fturmenden Elementen folgend, war in fieberische<sup>28</sup> Wallung<sup>29</sup> gerathen<sup>30</sup>, und feine fprühenden31 Augen blitten32 unverfennbar33 das innere Teuer heraus32.

Aber da forgte34 eine andere, der vorangegangenen35 unmittelbar36 folgende37 Erscheinung38 dafür34, die Spannung39 seiner Empfindungen40

ju fanftigen41 und bas Bedürfnig42 feiner Geele nach bem fo foftlichen Frieden vollauf 43 zu ftillen 44. Raum nämlich 45 war das Gewitter vor= übergeraufcht, jo begann das zurückgedrängte46 Leben in der Umgebung47 des Wanderers wieder munter48 aufzutauchen49. Arbeiter, Menschen und Thiere, kamen aus ihren Berfteden bervor und fchritten an ihr lettes Tagewerk. Eine Beerde branner Rinder51, frohlich und gufrieden brüllend52, wantte53 mit ihrem harmonischen Geläute über das dampfende Gefild54 feiner Beimat gu53. Die Bogel in den Baumen zwitscherten, die Insetten in den Gräsern fummten, im Großen und Rleinen belebte55 fich 55 die vor Schreck und Erwartung verstummte 56 Natur. Das Alles aing so allmälig57, so feierlich58, so natürlich von Statten59 und so über= einstimmend60 folgte Eins dem Anderen, daß es den Frieden der Seele in berfelben Stufenreihe61, wie er verschwunden62 war, wieder hervorrief. Und um die abendliche Stille noch feierlicher zu machen und das Berg ganz mit den Gefühlen der Ergebung63 zu füllen, begann die nahe Rirchenglocke in langgezogenen Tönen ihre Stimme über Wald und Flur wehklagend64 auszugießen65.

Der immer noch auf dem Fleckes, wo wir ihn verlassen, weilende Mann lauschtes mit allen seinen Sinnen auf die Borgänges, die wir hier mit unserer mattens Feder zu schildern versucht, die Erregung seiner leidenschaftlichen Aatur schunolz und die milde Gottesnatur, die neben jener in seinem Herzen schlummerte, war erwacht. Namentslich die wehklagenden Klänges aus der Dorstriche schienen ihn weich und seierlich zu stimmen; er senkte seinen Kopf andächtig und griff mit der Rechten nach dem Orte, wo es in seiner Brust wie Orgeston's bebtes und schwolls. Langsam trat er aus der Hütte ins Freie und schaute sich um, ob er allein oder in Gesellschafts von Menschen gei, von denen er in diesem Augenblick nicht gestört sein mochte, aber er erblickte sein lebendes Wesens in seiner nächsten Rühe, außer 4 ctwas einen kleinen

Bogel, der zwei oder drei Mal vor seinen Füßen, wie um ihn zu neckense, hin und her slog. Endlich entschloß\* er sich\*, dem Dorse näher zu gehen; aber nicht seinem nächsten Ende wandte\* er sich\* zu, sondern\* dem ihm gerade am sernsten liegenden. Es war ihm noch zu hell, um in dasselbe einzutreten, er wollte, aus Gründen die wir noch nicht kennen, von Niemandem auf seinem Wege\* gesehen werden. So wandte er sich im großen Bogen\* um das ganze Dors herum, und gerade als er den Eingang\* von Weitem vor sich liegen sah, blinkte der erste Stern\* ihm von dem abendlichen Himmel entgegen. Ihn aber begrüßte er herzlich, dankbar anschauend, wie man einen lieden und sange adwesenden\* Freund begrüßt. Dicht\* vor dem Torse begegnete ihm ein Mann mit einem Gebethuche\* unter dem Arme. Auf seine Frage, was das Gelänte\* bebeutet\* habe, antwortete der Bauer, indem er einen Augenblickstehen bließ\*: "Wir haben Stromers jüngstes Kind begraben\* Guten Abend!"

"Ich bachte es mir," flüsterte ber Andere halblaut und ließ ben in entgegengesetzer on Richtung 102 schreitenben 103 Landmann hinter sich. Mitten im Dorse, wo es schon dunkser und schattiger als im Freien war, kam ein etwa siebenjähriges Mädchen heran, das, selbst noch ein Kind, ein nur wenig kleineres mühsam<sup>104</sup> auf bem Arme trug. Beibe weinten. "Warum weinst du?" fragte der Fremde. "Meine kleine Schwester ist gestorben und sie haben sie eben begraben," erwiderte das Kind schlüchzend<sup>105</sup>. "Sind beine Estern arm?" "Ach ja, mein Serr!" "Dier hast du Etwas — gib es beiner Mutter." "Ach, die ist seir Wochen auch todt." "So! Du Arme! So gib es beinem Bater." "Ich danke. Gute Nacht!" Er war wieder allein. Niemandem mehr begegnend, Niemandes mehr begehrend<sup>106</sup>, setzte<sup>107</sup> er seinen Weg sort<sup>108</sup> und näherte sich am Ende des Dorses der Kirche, welcher gegenüber<sup>108</sup>, nur durch die Straße getrennt, wie man jetzt sah, das Pfarrhaus<sup>109</sup> lag.

Die Kirche zur Rechten lassend, ging er hinter der Kirchhofsmauer<sup>110</sup> her, schaute sich rings um, ob irgend Jemand ihn vielleicht beobachte<sup>111</sup>, und da er keinen Menschen bemerkte, stieg er auf einen ihm bekannten großen Stein, sprang<sup>112</sup> von da auf die Mauer und mit einem zweiten Sprunge besand er sich innerhalb<sup>113</sup> des Kirchhoses, der einzige Lebende<sup>114</sup> jett unter so vielen Todten.

Wenn die Unterhaltung<sup>118</sup> mit Lebendigen uns feinen Neiz<sup>116</sup> mehr verleiht<sup>117</sup>, so lieben wir es wohl, zu den Todtenhügeln<sup>118</sup> zu gehen und mit Tenen, die unter dem grünen Rasen<sup>119</sup> schlummern, ein trauliches<sup>120</sup> Zwiegespräch<sup>121</sup> zu halten. Ihnen können wir Alles sagen, was uns preßt<sup>122</sup> und quält<sup>123</sup>, denn sie verstehen uns immer; sie haben auch Bertrauen<sup>124</sup> zu uns, wie wir zu ihnen, und verrathen<sup>125</sup> uns nicht; und wenn wir wieder von ihnen gehen, so haben sie unsere Seele beruhigt<sup>126</sup> und wir nehmen einen Theil ihres Friedens mit in unser heimathliches Haus zurück.

Mit ähnlichen 127 Gefühlen mochte der einfame 128 Mann das stille Feld des Todes betreten. Nicht lange, und er sand 129 die zunächst gesuchten frischen Gräber der Mutter und Schwester des armen Mädchens, mit dem er soeben gesprochen. Einige stille Worte murmelnd 120 ging er an ihnen vorüber und näherte sich einer Trauerdirke 1211, die klagend 1222 und doch so rührend 1223 schön ihre hängenden Zweige tief auf zwei mit herrlichem Nasen bewachsene Hügel 1224, einen großen und einen etwas kleineren, senkte. Bor ihnen angekommen, stand er eine Weile still und betrachtete sie wehmüthig 125. Seine Miene 1266 dabei können wir nicht beschreiben, denn wir sehen sie im Abenddunkel nicht mehr, wohl aber können wir sie und benken. Ueber das größere Grab sortschreitend, stand er zur Seite des kleineren. Dier schlug 127 er die Hände zusammen wen sie des kleineren. Dier schlug 127 er die Hände zusammen wen beibe hände, beugte sich vorn über und blieb, ungestört 1228 seinen

schmerzlichen Gedanken überlaffen, lange Zeit ohne Bewegung139 fiten. Es mußte eine fuße, aber auch zugleich bittere Erinnerung 140 fein, die den einsamen Wanderer mit dem unter dem Rafen fchlummernden Ge= schöpfe141 verband142, denn seine Empfindungen143 waren heftig144 und feine Schmerzen namenlog145 tief146. Das feben wir an feiner lange unverändert gebeugten Stellung147, und das hören wir an den wehtla= genden Seufzern148, die von Zeit zu Zeit feinen geschloffenen und wie im Gebete murmelnden Lippen entschlüpften149. Endlich fchien er fertig zu fein. Er erhob150 den Ropf gegen den wolfenlofen151 Simmel, von dem herab der unterdeß aufgegangene Mond fein glangendes Licht auf das schmerzlich bewegte Gesicht152 fallen ließ. Und da bemerken wir deutlich153 die Spuren zweier reichen Thränenströme, die aus den Augen über die Wangen gelaufen waren, und fich in dem üppigen Barthaar154 verloren hatten. Soust aber war es ruhig und mild, wie das eines Rindes, und wenn eine nicht unedle155 Mifchung156 von geistigem157 Stolze und physischer 158 leberlegenheit 159 vorher vielleicht darauf gelegen hatte, jetzt war auch diese davon verschwunden. Co hatte er die gewünschte Ruhe auch für heute gefunden, er war mit fich, mit der Welt wieder ausgeföhnt160, und die rings um ihn in fanften Schlummer fintende Erde, von dem milben Rachtlichte freundlich beschienen, konnte mit Recht das Spiegelbild161 feiner eigenen befriedigten Seele genannt wer= ben. Leichteren Ginnes und mit haftigerer162 Bewegung163, als er fich vorher niedergelaffen, erhob er fich, fprach einen halblauten Abichieds= gruß zu den beiden Grabern und ftieg auf diefelbe Beife, wie er ge= fommen war, über die Rirchhofsmauer gurud. Geraden Weges nun, nicht eilig, nicht zögernd, begab er fich jetzt nach der Ginfiedelei164; und daß er daselbst wohlbehalten und zuerst und allein von dem treuen Sunde begruft anlangte, haben wir ichon im vorigen Kapitel er= fahren165.

## Mus "Die Ritter vom Geiste."

Roman von Carl Gustow, (1811 ---.)

Erftes Rapitel; drittes Buch. Renn Menfchen.

Die vielthorige<sup>1</sup>, in breiter Fläche<sup>2</sup> gelegene, laut rauschende<sup>3</sup> Nesibenz hatte seit einigen Jahren ein neues Biertel<sup>4</sup> gewonnen, das man seiner vielen schönen, von den vornehmsten<sup>5</sup> Herrschaften<sup>6</sup> bewohnten Häuser wegen<sup>7</sup> das diplomatische nannte<sup>8</sup>. Es lag außerhalb<sup>9</sup> der längst durchbrochenen Ningmauer<sup>10</sup> in einer Gegend<sup>11</sup>, wo srüher nur Felder waren. Eine sich rund schlängelnde<sup>12</sup> Nebenstraße<sup>13</sup> lentte<sup>14</sup> von der staubigen, schnurgeraden Hauptallee ab<sup>13</sup> und bot<sup>15</sup> rechts und links zwischen hohen Bäumen, Gärten und jungen Anlagen<sup>16</sup> ein Gemisch von Billen dar, die, ohne nach einem bestimmten Plan angelegt zu sein, darin eine harmonische Wirfung<sup>17</sup> übten<sup>18</sup>, daß sie im Sthl und der gessälligen Ausschmückung<sup>19</sup> der nur auf's Comfortable gerichteten<sup>20</sup> Theile<sup>21</sup> sich wechselsteit überboten<sup>22</sup>.

Bor den Billen lagen kleine Gärten mit kleinen Springbrunnen20 oder einfache englische Boulingreens24. Sogar in der gefälligen Berzieung25 der eisernen Gitter26 suchten sich die Besitzer oder die reichern Abmiether27 anderer auf Speculation gebauter Häuser zu übertreffen.

Ziemlich in der Mitte dieser vom Gewühlts der Stadt entrücktents Niederlassungs lag ein ganz besonders hervorstechendes, geschmackvoll angelegtes Landhaus. Es war von stattlicher Breites und mit den obern Mansardens gerechnet, fast dreistöckig. Das obere Dach war in italienischer Beise platt und rings mit einem eisernen Gitters gesichmückt. Zwei Balcone hingen an den Fenstern der Hauptetages,

zeltartig35 überwölbt36 mit roth= und graugestreiftem Damastzeug37 und unter biesen vor der Sonne schützenden38 Dachern mit den farbigften Blumen gefchmudte. Die Ginfahrt40 gefchah41 durch eine guß= eiferne42 Pforte von geschmactvoller43 Zeichnung44. Auf einem ge= tieselten45 Wege gelangte man zu einem epheu-46 und weinumrankten47 Ueberbauts an der rechten Geite des Landhaufes, wo bie Wagen anfuhren und Strohbeden49 bis zu den Stufen des Eingangs hinauf gelegt waren. Ein Gebufch50 von Rosenheden an bem Gitter ent= lang verstedtest den Ginblict52 in den einfachen Borgarten. Zierlich58 rankten fich die Rosen durch das eiserne Gitter hindurch, ein Anblick, der manchen sinnigen Wanderer stillstehen54 und ihn freudig oder wehmüthig Italiens gedenken ließ. Die Fenster waren von außen mit langen, gleichfall855 roth= und graugeftreiften Staubgardinen56 verbeckt. Nach hinten lagen auf ber einen Seite Ställesta, Remifenssa und ein Wirthschaftsgebäude576; nach der andern erstreckte sich ein Anbaus86 bis in den Garten, der umfangreich die forgfamfte Pflege59 verrieth60 und in feinen äufersten Grengen61 noch von den Treibhäusern62 und der Bobnung des Gärtners eingefaßt war. Der nur einstödige hintere Anbau63 bes Saufes endete nach bem Garten gu in einem Salon und einer Beranda. Beide hingen zusammen und waren nur durch hohe Glasthuren getrennt64. In diesem Salon fah der, der eintreten durfte, Divans, Caufeufen und die gange übliche65 Ausstattung66 einer reichen und, wenigstens der Mode nach beurtheilt, geschmadvollen Ausstattung. Die Fenster waren von buntem Glase und warfen blaue und rothe Lichter von magifcher67 Wirkung auf bas glatte Betäfel bes gefälligen Gefellschaftsraums68. An den Wänden69, die mit eingebrannter70 Wach8= malerein gegiert waren, rankten sich aus weißlachirten Unterfaten 12 Epheuftoders empor und verftedten ihre außersten Spiten74 hinter ben schweren gelbseidenen Gardinen, die, oben fich von den Fenfterrundun=

gen's herab senkend, hinter schwere Rosetten zurückgesteckt waren. Die grünen Zweiglein's suchten nach der Sonne, deren Licht die Nahrung'i ihres Lebens ist. Bom Plasond, der gleichfalls mit enkaustischer's Maslerei glänzend überzogen und mit Goldleistent's eingesaßt war, hing ein geschmackvoller's Kronlenchter's von Bronce und Krystall herab. An den Wänden sah man zwischen den sechs Fenstern (drei lagen auf jeder Seite) Besenchtungsglocken, die Abends ihren Schimmer durch ein mattes rothes Glas warsen.

Durch diefe Räume nun fchritt82, von der Garten= oder Soffeite her= fommend, in Begleitung83 einer älteren Dame stattlichen Aussehen884, die Besitzerin85 dieser comfortablen Wohnung. Es war eine hohe, ma= gere86 Gestalt87, in eleganter Morgenfleidung. Die Dame war nicht mehr jung und ichien auch auf den Schein beffen, was fie nicht mehr befaß, keinen allzulebhaften 28 Anfpruch 29 zu machen. Gie trug ein weinfeidenes Bandeau90 um das strenge, früher91 vielleicht wenn nicht fcon, doch interessant gewesene Saupt mit den dunkelumschatteten92, icharistechenden 33 Augen. Der große weiße Raschmirschlafroct 34 war mit grellstem95 feidenen Roth gefüttert96 und gab, wenn er aufschlug97, der ftolz daherschreitenden Frau ein Ansehen, als wäre sie für den Burpur geboren. Gie hatte ein feinbattiftenes98 Spitzentuch99 in der Sand, womit fie zuweilen über die hohe Stirn100 fuhr, um die Spuren101 der Site oder irgend 102 einer gewaltigen 103 Unftrengung 104, die fie überftanden zu haben fchien105, zu tilgen106. Das weißfeibene Banbeau, das mit einem Ripfel107 über ben noch an ben fcmarzeften108 Saaren109 reichen Sinterfopf110 fiel, gab ihrem Blid111 etwas Scharfes und Stechendes112, fast wie vom Ausbruck 113 eines Raubvogels 114. Nach vorn war über dem fonst fast ebenholzschwarz115 gewesenen Saar schon ein leichter Unflug116 von fünftigen117 Silbers sichtbar118. In einem gewellten119 Schei= tel120 lag dies graufdimmernde haar über der Stirn und den Schlä=

feu<sup>121</sup>. Das Bandean schien die Unentschlossenheit<sup>122</sup> anzudeuten<sup>123</sup>, ob sich die Dame bereit erklären<sup>124</sup> sollte, ganz im grauen Haare, das manscher geistreichen<sup>125</sup> und doch noch leidenschaftlichen<sup>126</sup> Watrone schön<sup>127</sup> stehen<sup>127</sup> sann, ausdrücklich<sup>128</sup> ihren Stolz zu suchen oder es vorläusig<sup>129</sup> noch so viel wie möglich<sup>130</sup> zu verbergen<sup>131</sup>.

Sinter der Dame und ihrer altern Begleiterin, die etwas gebuctter132, etwas hinfälliger133 ging, aber boch unter der feinen breitfantigen134 Spitzenhaube135 die Lift und Schlauheit136 ihrer Augen nicht verbergen tonnte, folgte ein Bedienter, der ein filbernes Wafferbecken137 und ein feines damaftenes Sandtuch138 trug. Geine Berrin tauchte139 die fchongepflegten140 langfingerigen Sände mehrmals in das Waffer, ihre Begleiterin nahm von einem in einer Ece 141 des Saales stehenden Tisch= chen142 ein Krhstallflacon143 und sprittel44 von deffen wohlriechendem145 Inhalt146 noch in die filberne Schuffel147. Dann nahm die Gebieterin das Sandtuch, trodnete148 fich forgfältig und fchicte den Bedienten mit dem Befehle149 fort, daß Eruft150a, fowie er vom Schloffe wieder gurud ware, unverzüglich150b zu ihr fommen follte. Als der Bediente geben wollte, rief fie ihm noch die Frage nach : "und Frang ist mit dem Landauer 151 noch immer nicht da?" "Bor einer Biertelstunde ist er gekommen, Excellenz," war die Antwort. "Ich will ihn fogleich fprechen!". "Excelleng haben beftellt152, dag er auf's Schlogamt158 kommt, fowie er fteht und geht!" bemerkte154 zögernd155 ber Diener. "Und ich fage, er foll erst zu mir fommen und nicht wie er steht und geht. Er foll fich reinigen und wie es fich gehört anziehen156. Wenn ich ihn gesprochen habe, erft dann geht er gum Geheimrath157."

Der Bediente murmelte ängstlich ein "Zu Besehl!" und ging mit dem Wasserbecken und dem Handtuch über die Beranda in den Hof zurück, von wo alle Trei und zwar aus der großen Wagenremise gekommen waren. Pauline von Harder — denn in ihrem Hause befinden wir uns — warf sich erschöpft<sup>1.58</sup> und mißgestimmt<sup>1.59</sup> auf eines der rings im Uebersstuß<sup>160</sup> vorhandenen Polster<sup>161</sup> und sprach zu Charlotte Ludmer, ihrer vieljährigen Wirthschaftssührerin<sup>162</sup> und vertrautesten<sup>163</sup> Freundin, die soeben ein großes langes Stück Papier auf den Tisch gelegt hatte, mit matter Stimme die Worte: "So haben wir denn wirklich Nichts gessunden und alle Mühe<sup>164</sup>, alle Umsicht<sup>165</sup> und Sorgsalt<sup>166</sup> sind vergebens<sup>167</sup> gewesen!"

"Ich fomme immer mehr auf die Ueberzeugung<sup>168</sup> zurüch," sagte Charslotte Ludmer, die Bertraute<sup>169</sup>, indem sie eine kleine Tose<sup>170</sup> von gedrechsseltem Horn aus ihrem Rockschlitz<sup>171</sup> griff, und wie ein Mann in aller Form eine Prise<sup>172</sup> nahm, "daß die Sage von den für die Beröffentslichung<sup>173</sup> bestimmten<sup>174</sup> Denkwürdigkeiten<sup>175</sup> der Fürstin Amanda von Hohenberg ein leeres<sup>176</sup> Gerücht<sup>177</sup> ist."

"Unfern Untersuchungen<sup>118</sup> nach<sup>129</sup> zu schließen<sup>129</sup>, " sagte die Geheim-räthin<sup>180</sup> Pauline von Harber, "möchte man glauben, daß du Necht hast, Charlotte. Haben wir wohl eine Spalte<sup>181</sup>, eine Nitze<sup>182</sup> unersorschift<sup>183</sup> gelassen! An jeden Boden<sup>184</sup> slopsten wir, ob er hohl<sup>185</sup> ist, in jedes Polster suhr ich mit diesem spitzen<sup>186</sup> Dolch<sup>187</sup>, den mir einst Nodewald in Italien schenkte, und von dem ich nie geachnt<sup>188</sup> hätte, daß ich mit ihm noch nach den Spuren<sup>189</sup> seines Berraths<sup>190</sup> suchen würde. — Charslotte, wie schmerzliche Erinnerungen<sup>191</sup> weckt mir doch das Andenken<sup>192</sup> alter Zeit —!" "Gib die tödtliche Wasse her, Kind," sagte die Aeltere und griff nach einem verrosteten<sup>193</sup> Stilet<sup>194</sup>, das die Geheinräthin aus dem Brusstsliche in verrosteten<sup>193</sup> Stilet<sup>194</sup>, das die Geheinräthin aus dem Brusstsliches des eleganten Kassmirschlassockes gezogen hatte. Es war ein slorentinischer<sup>196</sup> Dolch mit dannascirter Arbeit auf den drei Kanten<sup>197</sup>, von zierlich<sup>198</sup> gearbeitetem Griff<sup>199</sup>, eine Schlange<sup>200</sup> vorstellend, die sich so eigenthünusch<sup>201</sup> ringelt, daß die Hand bequen<sup>202</sup> in einer ihrer Windungen<sup>203</sup> ruhen konnte. Der Dolch selbst aber war

eine lang aus dem geöffneten Mund hervorgestrecte204 Giftzunge205, breifantig206, dunn207 und vom harteften Stahl gearbeitet. "Gib ibn her, Kind," wiederholte208 die Ludmer, als ihn Pauline zu ernft betrachtete209. "Sa! Es war in Berona," fagte Pauline traumerisch210. "Wir hatten Romeo's und Julien's Grab gesehen und scherzten211 da= rüber, daß der Unverftand212 der Zeiten einen Futtertrog213 für Bferde hat daraus machen fonnen, oder aus dem alten Futtertroge, wie Rode= wald in feiner icharfen, ungläubigen214 Beife fagte, fpater bas Grab der Julia! Es ift dreißig Jahre her215, und noch feh' ich uns wie heute, als ich, frank damals und elend216, an seinem Arm hing217, und wir vom Tode sprachen, der mir damals als eine fo leicht218 zutreffende219 Möglichkeit220 bevorstand. Rodewald stieg221 langsam mit mir auf221 einen Bügel222 vor der Stadt und zeigte mir die große in Sonnenglang<sup>223</sup> hingegossene<sup>224</sup> Ebene<sup>225</sup>. Ergriffen<sup>226</sup> von all dem Licht, dem Sonnenfchein, dem Grun, dem duftigen227 Nebel228, dem Biolet ber fernen229 Berge und dem blauen Aufblitz20 einer Ede231 vom Lago di Garda, fagte er : , Wenn du ftirbst, Pauline, so wirst du mir schwerlich282 ein Restchen233 Gift zurücklassen, wie Romeo Julien. Da234 muß es ein anderes Mittel fein!' Und bamit zog er ben Dolch, fo baf ich auffchrie235 und zurückjuhr236. Ach es war nur ein Scherz237 von ihm, er glaubte gar nicht an meine Krankheit, er glaubte noch weniger an meinen Tod und an den feinigen am wenigsten238. Es ftand ihm aber doch schön, fo halb zu fpielen und halb zu philosophiren! Ich entrig239 ihm den Dolch. Er lachte und fagte : er hatte fich ihn, mahrend240 ich in der Santa Maria die Graber betrachtete, bei einem Alterthumler241 gekauft. Mir Albernen242 war es Bedürfnig243, feine Worte für Ernft ju nehmen! Ich ergriff das tödtliche Inftrument, verbarg244 es und gab es ihm nicht zurud -. Zwei Jahre barauf245, in Landeck, ba hätte ich es ihm allerdings246 felbst in die Bruft ftogen247 mögen, und als ich genas248, ja, da, in Ems - da mir felbst !"

"Pauline! Pauline!" rief die Ludmer und ver arg vor ihrer leidenschaftlichen<sup>249</sup> Freundin und Herrin den Stahl; "wie kommst du nur auf diese alten Dinge zurück! Konnten wir denn auch nicht etwas Andres nehmen, um damit alte, staubige<sup>250</sup> Polster zu durchstechen<sup>251</sup>!"

"Bie ich so in den alten Geräthschaften 2022 Amandens wühlte 2023, " suhr 2024 die Geheimräthin träumerisch fort 2024 und stützte 2025 den Kopf aus 2025, der ihr brannte 2026, "wie wehte 2027 mich's gespenstig 2028 an! Es war mir, als lebten wir Alle noch, sie, die Elende 2029, ich selbst noch wie einst — und Zeck staud plötzlich 2020 vor mir — ach, und was nicht Alles! Man soll den alten Plunder 2021, womit sie noch im Tode auf dem Schloß totettiren wollte, hindringen, wohin man will! Es mag in ihm noch soviel Lüge 2022 und Berläumdung 2023 versteckt 2024 liegen — ich will nichts mehr wissen — nichts, nichts! — ich habe dies Leben satt 2026 sich will erregte 2027 und leidenschaftliche Frau und schritt heftig 2028 und wie von einer, wie es schien, unstillbaren 2029 Unruhe 2029 gequält 2021, im Saale auf und ab. Die Ludmer nahm in aller Ruhe eine Prise und lachte, daß das zahnlose Rinn wackelte 2023. "Hi! hi! hi!" schallte es durch den Gartensalon. —

"Bas ist?" wandte sich Frau von Harber streng<sup>224</sup>. "Alles das der Born," sagte die Alte, "daß unsere Mühe und Plage vergebens war. Nachlaß<sup>275</sup>! Schulden hat sie nachgesassen. Das ist ihr Nachlaß! Die Geschichte<sup>276</sup> von ihren Papieren war ein Schreckschuft<sup>277</sup>. Wer hätte sie sortnehmen sollen? Ihre Psaffen<sup>278</sup>? Zeisel ließ ja sogleich<sup>279</sup> Alles versiegeln<sup>280</sup> und mit Beschlag<sup>281</sup> belegen<sup>282</sup>. Der Fürst wollt' es so, und sie hat es selber angeordnet. Zwei Jahre stand's unberührt<sup>283</sup>. Die Papiere sind verbrannt, wo kann was hingekommen sein? Und unten in der Remise<sup>284</sup>— da haben wir seit heute früh Füns bis jetzt um Elf Alles untersucht, wir sind matt<sup>285</sup> und müde davon; wir haben uns,

gut gerechnet<sup>236</sup>, siebenmal waschen müssen von all' bem Staub und Mober<sup>237</sup>, und hinter keinem Bild, in keiner Schublade<sup>238</sup> ist was zu sinden. Bon dieser Seite aus sind wir sicher und du hast alle Aussicht<sup>238</sup>, unter die Heiligen zu kommen, was du doch wohl willst! Hi! hi!"

"Noch vor feche Jahren," fprach jett die Geheimräthin ruhiger, "hätte über mich erzählt werden fonnen, was da wollte! Es war eine Zeit, wo man noch die Leidenschaften als die Quelle200 edler Gefühle anerkannte291. Aber jetzt, wo sich292 Alles verändert292 hat, wo bas junge Berrscherpaar293 einen neuen Ton in die Gesellschaft294 einführte295, jett, wo sich Alles dadurch auszuzeichnen296 sucht, so gewöhnlich297, so unscheinbar298 als möglich zu sein und nur den nächsten Pflichten299 gu leben, jett fonnt ich bei einer so wilden Zügellosigkeit300 der Urtheile301 und der völligen 502 Schutlofigfeit 303 des Ginzelnen 304 gegen das Ge= wühliss ber Zeit, die Alles, das Befte, rafch verbraucht 206 und von fich wirft307, eine folche Deffentlichkeit308 der Rache209 nicht ertragen310. Und glaubst du nicht, Charlotte, daß sie Alles, Alles weiß, von Allem, Allem unterrichtet311 war? . . . " Die Alte fchwieg312 und gudte313 die Achseln314. "Du hättest fie in beiner Amarantha315 schonen316 sollen," fagte fie bann. "Jedermann rieth317 auf317 Amanda, und ber Spott318 war unverkennbar319. Nach Allem, was einst zwischen euch vorging, nach Allem, beffen du bir, als fitzlich320 und zu heiß zum Anfaffen321, bewußt322 warft, hattest du lieber schweigen sollen, und du weißt, was ich überhaupt323 davon dachte, als du die Teder ergriffft!"-

Die Geheinräthin seufzte<sup>324</sup>. "Das ist vorbei<sup>325</sup>," sagte sie dann. "Ja, ich hätte dir solgen sollen. Ich sich, weil Alles schrieb, und da ich nichts ersinden konnte, so erzählte<sup>326</sup> ich, was ich oder Andere erlebt hatten. Ich streiste<sup>327</sup> mit genauer<sup>328</sup> Noth an Partieen vorüber<sup>327</sup>, wo ich mich und Andere zu schonen alle Ursacho<sup>329</sup> hatte, und doch reizte<sup>334</sup>

mich der Kitzel31 des Spottes32 und der Trieb33 der Bergeltung34. 3d fühlte, daß ich plötglich 335 in der Feder 356 eine Baffe 337 hatte, die mir damals allmächtig schien. Ja! Amarantha ift Amanda, und fie ift es auch nicht. Ich ließ eine Magdalena fromm338 werden, aber Amanda konnte ich doch wohl nicht in allen Gunden339 Amaranthen3 wiederfinden. Dennoch nahm man fie für Amarantha, und ich erschrafe-10 genug, als ich eines Morgens einen Brief mit bem Boftzeichen341 Bleffen empfange342 und die einfachen343, von einer mir wohl erinnerlichen344 Sand geschriebenen Worte lese: Die Fürstin Amanda von Hohenberg schreibt feine Romane345, aber fie fchreibt Bekenntniffe346. Die mag Gott richten847!' Damals lacht' ich über die Drohung348. Es schien mir die Drohung der Dhumacht 249. 3ch schwelgte 350 in den Buldigungen 351, die Die Gesellschaft meiner jungen Feder gollte352. Aber die Gesellschaft ift nicht mehr die "Gesellschaft", die Fürstin ist gestorben, alle Welt erzählt von Denkwürdigkeiten, an denen fie in ihren letzten Lebensaugenblicken853 geschrieben hatte, und Gines, Gines, Charlotte - die Beds lebten auf ihren Gütern354 — hab' ich also nicht Ursache355 zu zittern356?"

Die alte Freundin blieb\*\* bei ihrer unerschütterlichen\*\* Ruhe und erschöpste\* sich in einer Menge\*\* von Trost. \* si und Gleichgültigkeits-gründen\*\*, die auf eine leichte Ansicht\*\* vom Leben hinaustliesen\*\*. Bauline hatte diese Aussicht früher auch getheilt. Daß sie jetzt nicht nuchr davon getröstet\*\* wurde, das hing\*\* nicht etwa mit einer gesteigerzten\*\* Innerlichseit\*\* ihres Wesenstein, mit dem Gesühl der Rene\*\* und Bessenung\*\* zusammen\*\* Jusammen\*\* mit der eigenthümlichen\*\* Bendung\*\* der össenstlichen\*\* Bendung\*\* der össenstlichen\*\* Bendung\*\* der össenstlichen\*\* wurde, die ihrem Ehrgeiz\*\* ehnaken\*\* serhältnisse\*, die ihrem Ehrgeiz\*\* and einen sie dis zur Berzweislung\*\* bohrte\* und rüttelte\*\*, ohne\*\* sie erschütteru\*\* oder hinwegräumen\*\* zu können.

# POEMS.

### Du bift wie eine Blume.

Du bift wie eine Blume, Co hold' und fchön' und rein's; Ich schaut's dich an', und Wehmuth' Schleicht's mir in's Herz hinein'.

Mir ist, als ob ich die Hände Auf's Haupt dir legen' follt', Betend', daß Gott dich erhalte'' Co rein und schön und hold.

Seinrich Seine (1799-1856).

#### Baibenröslein1.

Sah<sup>2</sup> ein Knab' ein Nöslein stehn<sup>3</sup>, Nöslein auf der Haiben, War so jung und morgenschön<sup>4</sup>, Lief<sup>5</sup> er schnell es nah zu sehn, Sah's mit vielen Freuden<sup>5</sup>. Nöslein, Nöslein, Nöslein roth,

Rnabe fprach': 3ch breche bich', Röslein auf der Haiben!

Röslein sprach: Ich steche' dich, Daß du ewig10 dentstill an mich, Und ich will's nicht leiden!2. Röslein, Röslein, Röslein roth, Röslein auf der Haiden.

Und der wilde Knabe brach 's Röslein auf der Haiden; Röslein wehrte<sup>13</sup> sich und stach, Half<sup>14</sup> ihm doch kein Weh<sup>15</sup> und Ach<sup>16</sup>, Mußt' es eben leiden. Röslein, Röslein, Röslein roth, Röslein auf der Haiden.

3. 23. Göthe (1749-1832).

#### Mein Baterland1.

Treue<sup>2</sup> Liebe bis zum Grabe Schwör's ich dir mit Herz<sup>4</sup> und Hand; Was ich bin, und was ich habe, Dank's ich dir, mein Baterland.

Nicht in Worten's nur, in Liebern's Ist mein Herz zum Dank bereit's; Mit der That's will ich's erwiedern's Dir in Noth'i, in Kampi'2 und Streit's.

In der Freude<sup>14</sup>, wie im Leide<sup>15</sup> Ruf ich's Freund<sup>16</sup> und Feinden<sup>17</sup> zu: Ewig find vereint<sup>18</sup> wir Beide, Ach, mein Troft<sup>19</sup>, mein Glüct<sup>20</sup> bift du.

Treue Liebe bis zum Grabe Schwör' ich dir mit Herz und Hand; Bas ich bin, und was ich habe Dank' ich dir, mein Baterland.

Soffmann v. Fallersleben (1798-1874).

## Frühling'.

Wenn der Frühling auf die Berge' fteigt's, Und im Sonnenstrahlt' der Schnee zerfließt's, Wenn das erste Grün am Baum sich zeigt's, Und im Gras das erste Blümlein' sprießt's—Wenn vorbei im That's nun mit einem Mal Alle Regenzeit's und Winterqual'1, Schallt'2 es von den Höh'nt's bis zum Thale weit: D, wie wunderschön'14 ist die Frühlingszeit!

Wenn am Gletscher<sup>15</sup> heif die Sonne leckt<sup>16</sup>, Wenn die Duelle<sup>17</sup> von den Bergen springt<sup>18</sup>, Alles rings mit jungem Grün sich deckt<sup>19</sup>, Und das Luftgetön<sup>20</sup> der Wälder slingt<sup>21</sup>— Lüste<sup>22</sup> lind<sup>23</sup> und lau<sup>24</sup> würzt<sup>25</sup> die grüne Au<sup>26</sup>, Und der Himmel lacht so rein und blau, Schallt es von den Höh'n dis zum Thale weit: D, wie wunderschön ist die Frühlingszeit!

Fr. Dt. Bodenftedt (1819 --- ).

## Die Rache1.

Der Knecht' hat erstochen's den edlen Herrn's; Der Knecht wär' selber ein Nitter's gern's. Er hat ihn erstochen im dunklen Hain' Und den Leid's versenket' im tiesen Nihein; Hat angelegt's die Nüsstung' blank', Auf des Herren Nog's sich geschwungen's frank'. Und als er sprengen's will über die Brück', Da stutzet's das Noß und bänmt's sich's zurück. Und als er die güld'ner' Sporen' ihm gab, Da schleubert's' ihn wild in den Strom' hinab'. Mit Urm, mit Fuß er endert24 und ringt25, Der schwere Banger26 ihn niederzwingt27.

2. Uhland (1787-1862).

## Das Mäddjen' aus' ber Fremde'.

In einem That' bei armen Hirten' Erschien' mit jedem jungen Jahr, Sobald die ersten Lerchen' schwirrten', Ein Mädchen schön und wunderbar.

Sie war nicht in dem Thal geboren, Man wußte<sup>10</sup> nicht, woher fie kam; Doch schnell war ihre Spur<sup>11</sup> verloren<sup>12</sup>, Sobald das Mädchen Abschied<sup>13</sup> nahm.

Beseisend<sup>14</sup> war ihre Nähe<sup>15</sup>, Und alle Herzen wurden weit; Doch eine Würde<sup>15</sup>, eine Höhe<sup>17</sup> Entsernte<sup>18</sup> die Bertraulichseit<sup>19</sup>.

Sie brachte Blumen mit und Früchte, Gereiften auf einer andern Fluxen, In einem andern Sonnenlichte, In einer glücklichern Natur;

Und theilte<sup>22</sup> Jedem eine Gabe, Dem Früchte, Jenem Blumen ans; Der Jüngling und der Greis am Stabe<sup>23</sup>, Ein Jeder ging beschenkt<sup>24</sup> nach Haus.

Billfommen waren alle Gafte; Doch nahte2 fich22 ein liebend Baar, Dem reichte26 fie ber Gaben beste, Der Blumen allerschönste27 dar.

Friedrich Schiller (1759-1805).

#### Die Lorelei.

Ich weiß' nicht, was foll es bedeuten', Daß ich so traurig bin; Ein Märchen' aus alten Zeiten, Das kommt mir nicht aus dem Sinn'. Die Luft' ist kühl und es dunkelt', Und ruhig fließt' der Rhein; Der Gipfel des Berges funkelt' Im Abendsonnenschein.

Die schönste Jungfrau sitzet Dort oben wunderbar, Ihr goldnes Geschmeide' blitzet'', Sie kämmt" ihr goldenes Haar. Sie kämmt es mit goldenem Kamme Und singt ein Lied dabei; Das hat eine wundersame, Gewaltige<sup>22</sup> Melodei.

Den Schiffer im kleinen Schiffe Ergreift<sup>13</sup> es mit wildem Weh<sup>14</sup>; Er schaut<sup>15</sup> nicht die Felsenriffe, Er schaut nur hinauf in die Höh<sup>16</sup>. Ich glaube, die Wellen verschlingen<sup>17</sup> Am Ende Schiffer und Kahn<sup>18</sup>! Und das hat mit ihrem Singen Die Lovelei gethan.

Seinrich Seine (1799-1856).

### Räthjel1.

Es find zwei kleine Fenfterlein' In einem großen Haus, Da fchaut' bie gange Welt hinein', Die gange Welt heraus'. Ein Maler' fitzet' immer bort', Kennt' seine Kunst genau'o, Malt alle Dinge'' fort und fort'', Beiß, schwarz, roth, grün und blau.

Dies malt er ectig13, jenes rund, Lang, furz, wie's ihm beliebt14; Wer nennet all die Farben15 und Die Formen16, die er gibt?

Ein Zauberer!7 ist's, ich sag es fühn18! Bas sagt!9 der Erde Schoose20, Das malt er auf ein Fleckchen21 hin, Bie eine Linse22 groß.

Auch was der Hausherr denkt und fleht<sup>23</sup>, Malt er an's Fenster an, Daß Jeder, der vorüber geht, Es beutlich<sup>24</sup> sehen kann.

Und freut<sup>25</sup> der Herr im Haufe sich<sup>25</sup>, Und nimmt<sup>26</sup> der Schmerz<sup>27</sup> ihn ein<sup>26</sup>. So zeigen öfters Perlen<sup>28</sup> sich An beiden Fensterlein.

Ift schönes Wetter, gute Zeit, So find fie hell's und lieb"; Doch wenn es stürmet, fröstelt, schneit", So werben sie gar" trüb".

Und geht des Hauses Herr zur Ruh<sup>22</sup>, Richt braucht er dann ein Licht; Da schlägt<sup>26</sup> der Tod die Läden<sup>36</sup> zu<sup>26</sup>, Und ach — das Fenster bricht.

3. F. Caftelli (1781-1862).

## Barbaroffa1.

Der alte Barbaroffe, Der Kaifer Friederich, Im unterird'ichen2 Schloffe Hälts er verzaubert4 fich.

Er ift niemals gestorben, Er lebt darin noch jetzt; Er hat im Schloß verborgen Bum Schlaf sich hingesetz.

Er hat hinabgenommen<sup>9</sup> Des Neiches<sup>10</sup> Herrlichfeit<sup>11</sup> Und wird einst<sup>12</sup> wiederkommen<sup>13</sup> Mit ihr zu seiner Zeit.

Der Stuhl ist elsenbeinern14, Darauf der Kaiser sitzt; Der Tisch ist marmelsteinern15, Worauf sein Haupt er stützt16.

Sein Bart ift nicht von Flachse, Er ist von Fenersgluth", Ist durch den Tisch gewachsen", Worauf sein Kinn" ausruht.

Er nickt20 als wie im Traume21, Sein Aug' halb offen zwinkt22; Und je nach langem Raume22 Er einem Anaben winkt24.

Er spricht im Schlaf zum Anaben: "Geh hin vor's Schloß, o Zwerg<sup>28</sup>, Und sieh, ob noch die Raben Hersliegen<sup>26</sup> um<sup>26</sup> den Berg. Und wenn die alten Raben Noch fliegen immerdar, So muß ich auch noch schlasen<sup>27</sup> Berzaubert hundert Jahr."

Friedrich Rüdert (1789-1866).

#### Wanderichaft1.

Der Mai ist gesommen, Die Bäume schlagen? aus?, Da bleibe3, wer Lust\* hat, Mit Sorgens zus Hauss! Wie die Wolken? dort wandern Am himmslischen Zelts, So steht auch mir der Sinns In die weite, weite Welt.

Frisch auf drum, frisch auf drum, Im hellen Sonnenstrahlto, Wohl über die Bergett, Wohl durch das tiese Thalto! Die Quellento erklingento, Die Bäume rauschento all'; Wein Herz ist wie 'ne Lerche's Und stimmetto einto mit Schallos.

D Wandern, o Wandern, Du freie Burschenlust 19! Da weht20 Gottes Odem21 So frisch in die Brust; Da singet und jauchzet22 Das Herz zum himmelszelt23: Wie bist du doch so schön, O du weite, weite Welt!

Emanuel Geibel (1815-1884).

# Erlfönig.

Wer reitet' so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind; Er hat den Knaben wohl? in dem Arm, Er saste ihn sicher, er hält! ihn warm.

Mein Sohn, was birgst's du so bang's bein Gesicht? Siehst', Vater, du den Erlkönig nicht! Den Erlkönig mit Kron' und Schweif's?— Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif's.—

"Du liebes Kind, komm geh' mit mir! Gar schöne Spiele'<sup>10</sup> spiel' ich mit dir; Manch' bunte<sup>11</sup> Blumen sind an dem Strand, Meine Mutter hat manch' gülben<sup>12</sup> Gewand <sup>13</sup>."—

Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht, Was Erstönig mir leise verspricht 14?— Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind; In dürren Blättern säuselt 16 der Wind.—

"Willst, seiner Knabe, du mit mir geh'n? Meine Töchter sollen dich warten<sup>17</sup> schön; Meine Töchter führen<sup>18</sup> den nächtlichen Reih'n<sup>19</sup> Und wiegen<sup>20</sup> und tanzen und singen dich ein<sup>20</sup>."

Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort Erlfönigs Töchter am düstern<sup>21</sup> Ort? — Mein Sohn, mein Sohn, ich seh' es genau<sup>22</sup>: Es scheinen die alten Weiden<sup>22</sup> so grau. —

"Ich liebe dich, mich reizt" deine schöne Gestalt "; Und bist du nicht willig, so branch" ich Gewalt "."— Mein Bater, mein Bater, jetzt saßt er mich an! Erlfönig hat mir ein Leid's 28 gethan! Dem Bater grauset's 29, er reitet geschwind 30, Er hält in den Armen das ächzendes Aind, Erreicht 32 den Hof mit Müh', 33 und Noth 34; In seinen Armen das Kind war todt.

3. 23. Göthe (1749-1832).

# Der Sandichuh'.

Bor seinem Löwengarten2, Das Kanpfipiel3 zu erwarten4, Saß König Fran35, Und um ihn die Großen6 der Krone2, Und rings auf hohem Balkone8 Die Damen in schönem Kran32.

Und wie er winkt<sup>10</sup> mit dem Finger, Auf<sup>11</sup> thut<sup>11</sup> sich der weite Zwinger<sup>12</sup>, Und hinein<sup>14</sup> mit bedächtigem<sup>13</sup> Schritt Ein Löwe tritt<sup>14</sup> Und sieht sich stumm<sup>15</sup> Nings um, Wit langem Gähnen<sup>16</sup>, Und schüttelt die Mähnen<sup>17</sup>, Und streckt<sup>18</sup> die Glieder<sup>19</sup>, Und legt sich nieder.

Und der König winkt wieder. Da öffnet sich behend 20 Ein zweites Thor; Daraus rennt 21 Mit wildem Sprunge<sup>22</sup> Ein Tiger hervor. Bie er den Löwen erschaut, Brüllt 23 er laut, Shlägt<sup>24</sup> mit dem Schweif<sup>25</sup> Einen furchtbaren Neif<sup>26</sup>, Und recket<sup>21</sup> die Junge, Und im Kreife schen Umgeht<sup>28</sup> er den Leu<sup>29</sup> Grimmig<sup>30</sup> schnurrend<sup>31</sup>; Darauf streckt er sich murrend<sup>32</sup> Jur Seite nieder.

Und der König winkt wieder; Da speit das doppelt geöffnete Haus<sup>33</sup> Zwei Leoparden<sup>34</sup> auf einmal aus. Die stürzen mit muthiger Kampsbegier<sup>35</sup> Auf das Tigerthier; Das packt<sup>36</sup> sie mit seinen grimmigen Tayen<sup>37</sup>, Und der Leu<sup>29</sup> mit Gebrüll<sup>38</sup> Richtet<sup>39</sup> sich auf<sup>39</sup>; da wird's still, Und herum im Kreis, Bon Wordsucht<sup>40</sup> heiß, Lagern<sup>41</sup> sich die gränlichen Katzen.

Da fällt von des Altans<sup>42</sup> Rand Ein Handschuh von schöner Hand Zwischen den Tiger und den Leu'n Mitten hinein.

Und zum Nitter Delorges, spottender4s Weif', Wendet sich Fräulein Kunigund: "Herr Nitter, ist eure Lieb' so heiß, Wie Ihr mir's schwört⁴4 zu jeder Stund', Ei, so hebt mir den Handschuh auf!"

Und der Ritter in schnellem Lauf Steigt hinab in den furchtbar'n Zwinger Mit festem Schritte, Und aus der lingeheuer<sup>45</sup> Mitte Rimmt er den Handschuh mit kedem Finger.

Und mit Erstaunen46 und mit Grauen47
Sehen's die Ritter und Sdelfrauen,
Und gelassen bringt er den Handschuh zurück.
Da schallt 48 ihm sein Lob 49 aus jedem Munde,
Aber mit zärtsichem50 Liebesblick—
Er verheißt 51 ihm sein nahes Glück—
Empfängt 62 ihn Fräusein Kunigunde.
Und er wirst ihr den Handschuh m's Gesicht 53:
"Den Dank, Dame, begehr' 64 ich nicht!"
Und verläßt 55 sie zur selben Stunde.

Friedrich Schiller (1759-1805).

# SELECT WORDS AND PHRASES.

## The Human Body. Som Menichen.

Man, der Mensch, en; en.
The body, der Körper, &.
The head, der Kopf, es; Köpfe.
The face, das Gesicht, es; er.
The hair, die Haare.
The forehead, die Stirn, -; en.
The eye, das Auge, &; n.
The eyeball, der Augapsel, &.
The nose, die Nase, -; n.
The ear, das Ohr, es; en.
The chin, das Kinn, es; e.
The beard, der Bart, es; &ärte.
The mouth, der Mund, es; e,

The lip, die Lippe, -; n.
The tooth, der Jahn, es; Jähne.
The tongue, die Junge, -; n.
The neck, der Hals, es; Hälfe.
The shoulder, die Schulter, -; n.
The back, der Nücken, s.
The arm, der Arm, es; e.
The elbow, der Elbogen, s.
The fist, die Fauft, -; Fäufte.
The hand, die Hand, -; Häut.

The thumb, der Daumen, 8. The stomach, der Magen, &. The pulse, ber Buls, es; e. The chest, die Bruft, -; Brüfte. The lungs, die Lunge, -; n. The liver, die Leber. The heart, das Herz, D. ens, en; en. The side, die Seite, -; n. The knee, das Rnie, es; e. The leg, das Bein, es: e. The foot, der Jug, es; Füße. The sole, die Fußfohle. The toe, die Behe, -; n. The skin, die Saut, -; Saute. The flesh, das Fleifch, es. The bone, ber Anochen, &. The brain, das Gehirn, &; e. The blood, bas Blut, es. The nerves, die Merven (m.). The veins, die Adern (f.). The muscles, die Musteln (m.). The throat, die Rehle, -; n.

The finger, der Finger, &.

# Relationship.

. The father, ber Bater, 3; Bäter. The mother, die Mutter, -; Mütster.

The brother, der Bruder, 8; Brüster.

The sister, die Schwester, -; n. The son, der Sohn, es; Söhne.

The daughter, die Tochter, -; Töchter.

The husband, ber Mann, es; Männer.

The wife, die Frau, -; en.

The parents, die Eltern.

The family, die Familie, -; n. The grandfather, der Großvater,

8; -väter.
The grandmother, die Großmut-

ter, -; -mütter.

The grandson, ber Enfel, &.
The granddaughter, bie Enfelin,
-; nen.

The uncle, der Onkel, &.
The aunt, die Tante, -; n.
The nephew, der Neffe, n; n.
The niece, die Nichte, -; n.
The cousin (a boy), der Vetter, &; n.

#### Verwandtichaft.

The cousin (a girl), die Base, -; n.

The father-in-law, ber Schwies gervater, &; -väter.

The mother-in-law, die Schwies germutter, -; -mütter.

The son-in-law, der Schwieger= john, es; -jöhne.

The daughter-in-law, die Schwies gertochter, -; -töchter.

The brother-in-law, ber Schwager, &; Schwäger.

The sister-in-law, die Schwäsgerin, -; nen.

The widower, ber Wittwer, &.
The widow, bie Wittwe, -; n.
The orphan, bie Waije, -; n.
The guardian, ber Bornund, e&;

-münder.

The child, das Kind, es; er.
The boy, der Knabe, n; n.
The girl, das Mädchen, s.
The gentleman, der Herr, n; en.
The lady, die Dame, -; n.
Mister (Mr.), Herr, n; en.
Mistress (Mrs.), Fran, -; en.
Miss, Fränlein, s.

# Means of Subsistence. Nahrungsmittel.

Bread, das Brod, es; e. Brown bread, das Schwarzbrod, es; e. Flour, das Mehl, es. Meat, das Fleisch, es. Roast meat, der Braten, s. Beef, das Rindfleisch, es. Veal, das Ralbfleisch, es. Lamb, das Lammfleifch, es. Mutton, das Sammelfleisch, es. Pork, bas Schweinefleisch, es. Bacon, ber Sped, es. Fat, das Fett, es. Ham, ber Schinken, 8. Vegetables, bas Bemüfe, &. Soup, die Suppe, -; n. Rice, der Reis, es. Egg, bas Ei, es; er. Omelette, der Gierfuchen, &. Salt, das Salz, es. Oil, das Del, es. Vinegar, ber Effig, 8. Salad, ber Galat, es; e.

Pepper, ber Bfeffer, 8. Butter, die Butter. Cake, der Ruchen, 8. Cheese, der Rafe, &. Breakfast, das Frühstück, es; e. Dinner, bas Mittagseffen, &. Supper, das Abendeffen, 8. Water, das Baffer, 8. Wine, ber Wein, es; e. Beer, das Bier, 8; e. Coffee, der Raffee, &. Milk, die Milch. Cream, der Rahm, es. Tea, der Thee. 8. Hunger, der Sunger, 8. Thirst, ber Durft, es.

#### Numbers.

# Bahlen.

One, eins.
Two, zwei.
Three, brei.
Four, vier.
Five, fünf.
Six, zechs.
Seven, sieben.
Eight, acht.
Nine, neun.
Ten, zehn.
Eleven, esf.
Twelve, zwös.
Thirteen, breizehn.
Fourteen, vierzehn.

Fifteen, fünfzehn.
Sixteen, fechzehn.
Seventeen, fiebzehn.
Eighteen, achtzehn.
Nineteen, neunzehn.
Twenty, zwanzig.
Twenty-one, einundzwanzig.
Twenty-two, zweiundzwanzig.
Thirty, breißig.
Forty, vierzig.
Fifty, fünfzig.
Sixty, fechzig.
Seventy, fiebzig.
Eighty, achtzig.

Ninety, neunzig.
Hundred, hundert.
Two hundred, zweihundert.
Thousand, taulend.
Five thousand, fünftaulend.
A million, eine Million.
The first, der Erste.
The second, der Zweite.
The third, der Dritte.
The fourth, der Vierte.

A dozen, das Duţend.

A half, die Şälfte.

A third, das Drittel.

A fourth, das Viertel.

Once, cinmal.

Twice, zweimal.

Double, doppelt.

Triple, breifach.

The first time, das erste Mal.

#### Time. Die Beit.

A minute, die Minute, -; n. A moment, der Augenblid, es; e. An hour, die Stunde, -; n. Half an hour, eine halbe Stunde. A quarter of an hour, eine Biertelftunde. The day, der Tag, es: e. The week, die Woche, -: n. The month, der Monat, (e)8; e. The year, das Jahr, es; e. Leap-year, das Schaltjahr, es; c. Morning, der Morgen, 8. Noon, der Mittag, &; e. Afternoon, der Nachmittag, &; e. Evening, der Abend, &; e. Night, die Nacht, -; Nächte. Midnight, die Mitternacht, -; -nächte. The season, die Jahreszeit, -; en.

The season, die Jahreszeit, -; en. Spring, der Frühling, s; e.

Summer, der Commer, 8. Autumn, der Berbft, es; e. Winter, der Winter, &. January, der Januar, 8. February, der Februar, 8. March, der Marz, es; e. April, der April, 8. May, ber Mai, es; e. June, der Juni, 8. July, der Juli, 8. August, der August, es; e. September, der September, &. October, der Oftober, 8. November, der November, &. December, der Dezember, &. Sunday, der Conntag, &; e. Monday, der Montag, 8; e. Tuesday, der Dienstag, 8; e. Wednesday, der Mittwoch, &. Thursday, der Donnerstag, 8; e. Friday, der Freitag, &; e. Saturday, der Samstag, &; e. Sonnabend, &; e. A holiday, ber Festtag, &; e, ber Feiertag, &; e.

#### The Universe.

God, ber Gott, es: Götter. The creator, der Schöpfer, &. The creature, das Sefchöpf, es; e. The world, die Welt, -; en. Heaven, der Himmel, &. The sun, die Sonne, -; n. The moon, der Mond, es; e, en. The star, der Stern, es: e. The planet, ber Planet, en; en. The comet, der Romet, en; en. Air, die Luft, -; Lufte. Earth, die Erde, n. Water, das Waffer, 8. Fire, das Feuer, 8. Sea, das Meer, es; e. The island, die Infel, -; n. The lake, der See, 8; n. The river, der Flug, es; Fluffe. The animal, bas Thier, es; e. The plant, die Bflange, -; n. The tree, der Baum, es; Bäume. The mineral, das Mineral, &; ien.

#### Das Weltall.

Gold, das Gold, es. Silver, das Gilber, 8. Iron, das Eifen, 8. Copper, das Rupfer, s. Steel, der Stahl, es. Brass, das Meffing, es. Tin, das Zinn, es. Lead, das Blei, es. The horizon, der Horizont, es; e. Light, das Licht, es; e, er. Lightning, der Blit, es; e. Thunder, der Donner, 8. Rain, der Regen, 8. Snow, ber Schnee, 8. Hail, der Sagel, 8. Frost, der Frost, es; Froste. Wind, ber Wind, es: e. The storm, ber Sturm, es: Stürme. The thunderstorm, das Ge= witter, 8.

#### Furniture.

## Sausgeräth.

The table, der Tisch, es; e.
The chair, der Stuhl, es; Stühle.
The arm-chair, der Lehnstuhl, es;
—stühle.

The sofa, das Sofa, &; &. The looking-glass, der Spiegel, &. The picture, das Bild, e&; er. The clock, die Uhr, -; en.

The bed, bas Bett, es; en. The cradle, die Diege, -; n. The mattress, die Matrate, -; n. The curtains, die Borhänge. The plate, der Teller, &. The pot, der Topf, es; Töpfe. The dish, die Schüffel, -; u. The pitcher, der Arug, es; Aruge. The lamp, die Lampe, -; n. The lantern, die Laterne, -; u. The broom, der Befen, 8. The basket, der Korb, es; Körbe. The cupboard, ber Schrank, es: Schränfe. The drawer, die Schublade, -; n. The blanket, die Dede, -; n. Clothing. The coat, der Rod, es; Röde. The overcoat, ber lleberrod, es; -röde. The cloak, der Mantel, 8; Män= tel.

The sleeve, der Aermel. 3. The lining, bas Futter, s.

The vest, die Weste, -; n.

The hat, der But, es; Büte.

The cap, die Mitte, -; n.

Trousers, die Sofen.

rod, es; -röde.

The spoon, der Löffel, &. The cuspidor, der Spudnapf, es; -näpfe.

The fork, die Gabel, -; n. The knife, bas Meffer, s. The cup, die Taffe, -; n. The saucer, die Untertaffe, -; n. The glass, bas Glas, es; Glafer. The coffee-pot, die Raffeefanne, -; n. The bottle, die Flasche, -; n. The writing-desk, ber Schreib= tijch, es; e. The carpet, der Teppich, es; e. The book-case, der Bücherschranf, es: -fchränke.

# Rleidung.

The pocket, die Tajde, -; n. The button, der Anopf, es; Anopfe. The suspenders, die Sofenträger. The dressing-gown, der Schlaf-

The cravat, die Salsbinde, -; n. The handkerchief, bas Tafchentuch, es; -tücher. The shirt, das Semd, es; en.

The apron, die Schürze.

The stocking, ber Strumpf, es: Strümpfe.

The boot, der Stiefel, 8.

The shoe, der Schuh, es; e.

The slipper, ber Pantoffel, 8;

The brush, die Rleiderbürfte, -; n. The umbrella, der Regenschirm, es; e.

The parasol, ber Sonnenschirm, e8; e.

#### The House.

#### Das Haus.

The house, das Haus, es; Häuser. The ceiling, die Dede, -; n. The floor, der Fußboden, 8; The door, die Thüre, -; n. The lock, das Schloß, es; -böden. The wall, die Wand, -; Bande. Schlöffer. The key, der Schlüffel, 8. The pantry, die Speisekammer. The roof, das Dach, es; Dächer. The bell, die Rlingel. The stable, der Stall, es; Ställe. The bolt, ber Riegel, &. The stairs, die Treppe, -; n. The barn, die Scheune, -; n. The wood-house, der Holzichup= The step, die Stufe, -; n. The dining-room, bas Eggimmer, pen, 8. B. The coach-house, ber Wagen= The parlor, das Befuchezimmer, s. schuppen, 8. The room, bas Zimmer, s. The iron-gate, das Gitter, s. The arbor, die Laube, -; n. The bedroom, das Schlafzim= The cellar, der Reller, S. mer, 8. The garret, die Dachstube, -; n. The window, bas Tenfter, s. The kitchen, die Rüche, -; n. The stove, ber Ofen, &; Defen.

# City; Town.

#### Die Stadt.

The city, town, die Stadt, -; The convent, das Rlofter, s; Städte. Rlöfter. The palace, ber Palaft, es; Ba= The metropolis, die Hauptstadt, läste. -; -städte. The suburb, die Borftadt, -; The castle, das Schloß, es; -städte. Schlöffer. The gate, das Stadtthor, es; e. The custom-house, bas 3011-The tower, ber Thurm, es; haus, es; -häufer. Thürme. The post-office, die Poft, -; en. The church, die Rirche, -; n. The school, die Schule, -; n. The church-yard, ber Rirchhof, The library, die Bibliothef, -; en. The university, die Universität, es: -höfe. -; en.

The exchange, die Börse, -; n.
The bank, die Bank, -; en.
The hospital, das Hospital, es;
Hospitäler.

The prison, das Gefängniß, es; e. The orphan-asylum, das Baijenhaus, es; -hänser.

The market-place, der Martt, es: Märfte.

The street, die Straße, -; n. The alley, die Gasse, -; n. The yard, ber Hof, es; Höfe.
The bridge, die Brüde, -; n.
The shop, store, der Laben, s;
Läben.

The hotel, das Hotel, &; e.
The inn, das Gasthaus, es;
-bäuser.

The pavement, das Pflaster, &.
The wall, die Maner, -; n.
The harbor, der Hafen, &; Häfen.
The cemetery, der Kirchhof, es;
-höje.

#### Trades. Gewerbe.

The laborer, der Arbeiter, &.
The baker, der Bäder, &.
The butcher, der Metger, &.
The miller, der Müller, &.
The tailor, der Schneider, &.
The shoemaker, der Schuhenunger, &.
The brewer, der Rierhrauer, &

The brewer, der Bierbrauer, 8. The hatter, der Hutmacher, 8. The blacksmith, der Schmied, e8; e.

The locksmith, der Schlosser, &. The coppersmith, der Rupsersichmied, es; e.

The saddler, ber Sattler, &.
The cabinetmaker, ber Schreisner, &.

The mason, der Maurer, &. The glazier, der Glaser, &. The potter, der Töpfer, s.
The cooper, der Böttcher, s.
The turner, der Drechsler, s.
The bookbinder, der Buchbinder,
The tanner, der Gerber, s. [s.
The dyer, der Färber, s.
The weaver, der Weber, s.
The druggist, der Apothefer, s.
The barber, der Barbier, s; e.
The bookseller, der Buchhändler,
s.

The carpenter, ber Zimmermann, &; -leute.

The wagon-maker, ber Stell= \ mader, 8.

The coach-maker, der Wagens bauer, &.

The dress-maker, die Nähterin,

The gardener, der Gärtner, 8.
The jeweler, der Juwester, 8; e.
The milliner, die Putymacherin,
-; nen.

The printer, der Buchdrucker, &. The upholsterer, der Tapezierer, &. The watchmaker, der Uhr= macher, &.

# Business. Geichäft.

Commerce, der Handel, 8. The merchant, der Raufmann, es: -leute. The shop, store, ber Laden, 8; Läden. ſŝ. The bookkeeper, der Buchhalter, The clerk, der Gehülfe, n; n. The cashier, der Raffirer, &. The customer, der Runde, n; n. The goods, die Baare, -: n. The bill; account, die Rednung, -; en. The receipt, die Quittung, -; en. A pound, das Pfund, es; e. A yard, die Elle, -; n. A piece, das Stud, es; e. A dozen, das Dutend, &; e. The payment, die Zahlung, -; en. The discount, der Rabatt, es; e.

A bale, der Ballen, 8. The box, die Rifte, -; n. The ledger, das Sauptbuch, es: -biicher. The cash-book, das Raffabuch, es: -bücher. The office, das Romptoir, s; e. A sale, der Berfauf, es; -faufe. Cloth, das Tuch, es; e, Tücher. Velvet, der Sammet, es: e. Linen, die Leinewand. Flannel, der Flanell, 8; e. Sugar, ber Buder, 8. A ton, die Tonne, -; n. 8. A hundredweight, ber Centner, A gallon, die Gallone, -; n. A quart, bas Quart, es; e. An inch, der Boll, es; e. A foot, der Tuk, es; Tüke.

# Animals. Thiere.

The animal, das Thier, es; e. The horse, das Pferd, es; e. The colt, das Fillen, s. The donkey, der Gjel, s. The mule, der Manlesel, &. The dog, der Hund, es; e. The cat, die Nate, -; n. The rat, die Natte, -; n.

The mouse, die Maus, -; Mäuse. The rabbit, das Kaninchen, &. The ox, der Oche, en; en. The cow, die Ruh, -; Rühe. The bull, der Stier, es; e. The calf, das Ralb, es; Rälber. The sheep, das Echaf, es; e. The lamb, das Lanin, es; Lämmer. The hog, das Schwein, es; e. The goat, die Ziege, -; n. The monkey, der Affe, n; n. The stag, der Birich, es; e. The fox, der Juchs, es; Füchse. The wolf, ber Wolf, es; Wölfe. The bear, ber Bar, en; en. The lion, der Löwe, n; n. The camel, das Rameel, es: e. The elephant, der Elephant, en; The tiger, der Tiger, 8. The leopard, der Leopard, es, en; The bird, der Bogel, &; Bögel. The hen, die Benne, -; n. The rooster, der Sahn, es; Sähne. The goose, die Gans, -; Ganse. The duck, die Ente, -; n.

The lark, die Lerche, -; n.
The nightingale, die Nachtigall,
-; en.

The canary-bird, der Kanarien=
vogel, &; -vögel.

The mockingbird, ber Spott-

vogel, \$; -vögel.

The swallow, dee Schwalbe, -; n.

The parrot, der Hapagei, \$; e.

The sparrow, der Sperling, \$; e.

The crow, die Krähe, -; n.

The eagle, der Abler, \$.

The marten, der Marder, \$.

The marten, der Marden, s.
The wren, der Zaunfönig, s; e.
The hawk, der Falle, n; n.
The jaybird, die Elster, -; n.
The robin, das Nothschlichen, s.
The oriole, der Kirschvogel, s;
-vögel.

The pheasant, der Fasan, &, en; en.

The snipe, die Schnepfe, -; n.
The catfish, der Katenfisch, es; e.
The barse, der Barsch, es; e.
The trout, die Forelle, -; n.
The pike, der Hecht, es; e.
The salmon, der Lache, es; e,

Lächse.

# The Country. Das Land.

The country, das Land, es; Länder. The plain, die Ebene, -; n.

The pigeon, the dove, die Taube,

-; n.

The mountain, der Berg, es; e. The valley, das Thal, es; Thäler. The hill, der Hügel, s. The village, das Dorf, es; Dörfer. The country-house, bas land= haus, es: -häuser. The farm, der Bachthof, es; -höfe : die Meierei, -; en. The farmer, der Landwirth, es; c. The mill, die Mühle, -: n. The forest, der Wald, es; Wälder. The road, ber Weg, es; e. The spring, die Quelle, -; n. The field, das Teld, es; er: ber Ader, 8; Meder. Sand, ber Gand, es. Gravel, ber Ries, es ; e. Dust, der Staub, es. The meadow, die Wiefe, -; n. The plow, ber Pflug, es; Pfluge. The sickle, die Gichel, -; n. The scythe, die Cenfe, -: n. Corn, das Rorn, das Getreide, &.

Wheat, der Weizen, 8. Rye, der Roggen, 8. Oats, der Safer, 8. Straw, das. Stroh, es. Hay, das Beu, es. The ear, die Aehre, -; n. Seed, ber Samen, 8. The harvest, crops, die Ernte, Barley, die Gerfte. [-; n. Rice, der Heiß, es. Potatoes, die Rartoffeln. Beans, die Bohnen. Cabbage, der Rohl. Salad, ber Calat, es. Cucumbers, die Gurfen. Cauliflower, der Blumenfohl. Peas, die Erbsen. Onions, die Zwiebeln. Sweet potatoes, die Güß= fartoffeln.

#### The School.

## Die Schule.

The teacher, master, der Lehrer, The pupil, der Schüler, s. [s. The student, der Student, en; en. The book, das Budh, es; Büdher. The leaf, das Blatt, es; Blätter. The page, die Seite, -; n. The writing, die Schrift, -; en. Paper, das Papier, es; e. The pen, die Feder, -; n. Chalk, die Kreide, -; n. Ink, die Dinte, -; n.

The inkstand, das Dintenfaß,es;

-fässer.

The penknise, das Federmesser, s.

The letter, der Brief, es; e.

The essay, der Aussatz, es; -fätze.

The pencil, der Bleistist, es; e.

The slate, die Schiesertasel, -; n.

The sponge, der Schwamm, es;

Schwämme.

The exercise, die Aufgabe, -; n. The mistake, der Fehler, s.

#### Trees, Fruit, and Flowers.

The apple, der Apfel, &; Aepfel. The apple-tree, der Apfelbaum, es; -bäume.

The pear, die Birne, -; n.
The pear-tree, der Birnbaum, es;

-banne.

The plum, die Pflanme, -; n.

The cherry, die Kiriche, -; n.

The peach, der Pfirsich, es; e.

The orange, die Apfelsine, -; n.

The lemon, die Citrone, -; n.

Grapes, die Beintranben (f.).

The fig, die Feige, -; n.

The walnut, die Ballnuß, -;

-nüsse.

The raspberry, die Himbeere, -; 11.
The gooseberry, die Stachelbeere,
-; 11.

The blackberry, die Brombecre,

The strawberry, die Erbberre, -;
Dates, die Datteln (f.). [n.
The oak-tree, die Sidge, -; n.
The acorn, die Sidgel, -; n.
The elm, die Ulme, -; n.
The pine, die Fidgte, -; n.
The fir, die Tanne, -; n.
The maple, der Chorn, &; e.

Countries and Nations.

Europe, Europa, 8, Asia, Asia, 8.

#### Baume, Früchte und Blumen.

The willow, die Weide, -; n.
The weeping-willow, die Trauer=
weide, -; n.

The cedar, die Ceder, -; n. The hickory, der Wallnußbaum,

es; -bäume.

The poplar, die Pappel, -; n.

The gum-tree, der Gummibaum, es; -banne.

The rose, die Rose, -; n.

The pink, die Melfe, -; n.

The tulip, die Tulpe, -; n.

The lily, die Lilie, -; n.

The violet, das Beilchen, 8.

The liles Sar Flishar &

The lilac, der Flieder, 8. The forget-me-not, das Bergiß=

meinnicht, &.
The lily-of-the-valley, die Mai=

blume, -; n.
The sunflower, die ©onnenblume,
-; n.

The honeysuckle, das Geisblatt, cs: -blätter.

The heliotrope, die Sonnenblume.

The mignonette, die Reseda, -; &, Reseden.

The camellia, die Camelie, -; n. The ivy, der Ephen, s.

## Länder und Mationen.

The European, der Europäer, 8. The Asiatic, der Asiatic, en; en. Africa, Afrifa, 8.

America, Amerifa, 8.

Germany, Dentigland, 8.

France, Frankreigh, 8.

England, England, &.
Spain, Spanien, &.
Spain, Spanien, &.
Italy, Italien, &.
Austria, Destreich, &.
Prussia, Preußen, &.
Bavaria, Baiern, &.
Switzerland, bie Schweiz.
Russia, Rußland, &.
Sweden, Schweben, &.
Poland, Polen, &.
Turkey, bie Türkei.
Ireland, Irland, &.
Scotland, Schottland, &.
Holland, Hostiand, &.
Portugal, &.

Greece, Griechenland, 8.

The African, der Afrifaner, &. The American, ber Umerifaner, &. The German, der Deutsche, n; n. The Frenchman, der Frangose, 8. n; n. The Englishman, ber Engländer, The Spaniard, ber Spanier, &. The Italian, ber Italiener, 8. The Austrian, der Deftreicher, &. The Prussian, der Preufe, n; n. The Bavarian, ber Baier, n; n. The Swiss, der Schweizer, &. The Russian, der Ruffe, n: n. The Swede, ber Schwebe, n; n. The Pole, ber Bole, n; n. The Turk, ber Türke, n; n. The Irishman, der Irlander, 8. The Scotchman, der Schotte, n; n. The Dutchman, der Hollander, &. The Portuguese, ber Portugiese, n; n. The Greek, der Grieche, n; n.

#### Adjectives.

Good, gut.
Bad, fdyledt.
Big. tall, large, groß.
Small, little, flein.
High, hod.
Deep, tief.
Low, niebrig.
Round, runb.
Long, lang.

# Gigenichaftswörter.

Short, furz.
Warm, warm.
Cold, faft.
Proud, ftofz.
Angry, zornig.
Sorry, betrübt.
Cowardly, feige.
Hardy, fühn.
Courageous, muthig.

Violent, heftig. Industrious, fleißig. Lazy, idle, faul. Tiresome, ermüdend. Tired, mübe. Silly, einfältig. Careless, läffig. Neat, fauber. Clean, reinlich. Dirty, schmutzig. Wild, wild. Severe, streng. Difficult, heavy, ichwer. Easy, light, leicht. Soft, weich. Hard, hart. Stiff, fteif. Strong, starf. Weak, ichwach. Healthy, gefund. Unhealthy, ungefund. Sick, ill, franf. Pale, blaß. Thin, bünn, mager. Blue, blau. Green, grün. White, weiß. Red, roth. Black, fdwarz. Stupid, bumm. Big, ftart; fett. Sober, mäßig. Civil, höflich. Fast, schnell.

Slow, langfant.

Patient, geduldig. Honest, ehrlich, rechtschaffen. Clever, geschickt. Learned, gelehrt. Eloquent, beredt. Zealous, eifrig. Ignorant, unwissend. Negligent, nachläffig. False, falfch. True, wahr. Ugly, häßlich. Plain, einfach; eben. Flat, flach. Open, offen. Fresh, frifth. Ripe, reif. Prudent, flug. Drv. troden. Wet, naß. Thick, did. Sweet, füß. Sour, jauer. Bitter, bitter. Hungry, hungria. Thirsty, durftig. Empty, feer. Full, boll. Glad, froh. Happy, glüdlich. Satisfied, gufrieden. Sad, traurig. Astonished, erstaunt. Important, wichtig. Pretty, hübich. Beautiful, schön.

Dark, bunfel. Poor, arm. Rich, reich. Horrible, ichredlich. Ambitious, ehrgeizig. Valiant, tapfer. Domestic, häuslich. Vigorous, fräftig. Brittle, gerbrechlich; fprobe. Humble, demüthig. Peaceable, friedlich. Docile, gelehrig. Frank, freimüthig. Bald, fahl. Bent, gebüdt. Raw, roh, ungefocht. Damp, feucht. Spoiled, verdorben. Afflicted, betrübt. Confused, verlegen. Disgusted, verdrießlich. Dangerous, gefährlich. Fatal, verderblich. Efficient, wirffam.

Salty, gefalzen. Doubtful, zweifelhaft. Natural, natürlich. Fertile, fruchtbar. Public, öffentlich. Artificial, fünstlich. Visible, fichtbar. Inclined, geneigt. Injurious, ichadlich. Pointed, spitig. Immense, unermeklich. Legible, leferlich. American, amerifanisch. German, beutich. French, frangöfifch. English, englisch. Spanish, fpanisch. Italian, italienisch. Prassian, preußifch. Russian, ruffifch. Swedish, schwedisch. Scotch, ichottisch. Dutch, hollandisch. Greek, Grecian, griechisch.

#### VERBS.

## Beitwörter.

To speak, sprechen, irreg.
To say, sagen.
To think, densen, irreg.
To tell, erzählen.
To ask, fragen, reg. & irreg.
To cry, schreien, irreg.; weinen.
To repeat, wiederhosen.

To reply, erwidern.
To be silent, schweigen, irreg.
To answer, antworten.
To understand, verstehen, irreg.
To mistake, sich irren.
To doubt, zweiseln.
To assure, versichern.

To praise, loben.

To blame, tabeln.

To believe, glauben.

To know, wiffen, irreg.; fennen, irreg.

To avoid, bermeiden, irreg.

To imitate, nachahmen.

To convince, überzeugen.

To forget, vergeffen, irreg.

To remember, sich erinnern.

To be willing, wollen, irreg.

To wish, wünschen.

To like, love, lieben.

To flatter, ichmeicheln.

To hope, hoffen.

To rejoice, sich freuen.

To give, geben, irreg.

To thank, banfen.

To honor, ehren.

To hate, haffen.

To lie, liigen, irreg.

To punish, bestrafen.

To swear, ichwören, irreg.

To beat, ichlagen, irreg.

To regret, bedauern.

To repent, bereuen.

To forgive, verzeihen, irreg.

To excuse, entschuldigen.

To laugh, lachen.

To live, leben; wohnen.

To feel, fühlen.

To see, fehen, irreg.

To look for, juden.

To come to see, besuchen.

To hear, listen, hören.

To grow, wachien, irreg.

To move, bewegen, reg. & irreg.

To go, walk, gehen, irreg.

To go out, ausgehen, irreg.

To eat, effen, irreg.

To drink, trinfen, irreg.

To run, laufen, irreg.

To come, formen, irreg.

To follow, folgen.

To meet, begegnen.

To spring, jump, fpringen, irreg.

To fall, fallen, irreg.

To dance, tangen.

To play, spielen.

To climb, flettern.

To stand, ftehen, irreg.

To sit down, fich feten.

To lie, liegen, irreg.

To lie down, sich niederlegen.

To sleep, schlafen, irreg.

To rest, ausruhen.

To get up, aufstehen, irreg.

To dream, träumen.

To dress, sich antleiden.

To breakfast, frühftüden.

To dine, zu Mittag effen, irreg.

To fast, fasten.

To cut, ichneiden, irreg.

To smoke, rauchen.

To whistle, pfeifen, irreg.

To cough, huften.

To stoop, fich bücken.

To tremble, zittern.

To bind, binden, irreg.

To draw, ziehen ; zeichnen.

To show, zeigen.

To take, nehmen, irreg.
To accept, annehmen, irreg.
To receive, empfangen, irreg.
To break, zerbrechen, irreg.
To lose, verfieren, irreg.
To find, finden, irreg.
To carry, tragen, irreg.
To bring, bringen, irreg.
To lead, führen.
To travel, reifen.
To cost, foften.

To buy, faufen.
To sell, verfaufen.
To learn, sernen.

To learn, ternen.
To pay, bezahlen.

To lend, seihen, irreg. To gain, gewinnen, irreg.

To read, lefen, irreg.

To write, schreiben, irreg.

To sing, singen, irreg. To copy, abschreiben, irreg.

To steal, stehlen, irreg.

To translate, übersetzen.

To begin, anfangen, irreg.

To finish, aufhören.

To be able, fönnen, irreg.

To work, arbeiten.

To paint, malen.

To dye, fürben.

To knit, striden.

To sew, nähen. To wash, waschen, irreg.

To cook, fothen.

To roast, braten, irreg.

To weigh, wiegen, irreg.

To build, bauen.

To plant, pflangen. To bark, bellen.

To order, bestellen.

To arrive, anfommen, irreg.

To ring (the bell), flingeln. To prove, beweisen, irreg.

To despise, verachten.

To joke, scherzen.

To take away, wegnehmen, irreg.

To fasten, befestigen. To drag, schleppen.

To tear, zerreißen, irreg.

To spoil, verderben, irreg.

To cover, zudecken.

To reckon, rednen.

#### Short Phrases. Rurge Cabe.

Good morning, sir.

Good evening.

That is true.

I believe so.

That's well.

It is late.

It is early.

You are right.

I am wrong.

I am cold; warm.

I do not say anything.

He is not there.

Who is it?

Who is knocking?

It is I.

Indeed.

Who is calling me? What do you want?

What are you doing?

Where is he?

What do you say?

Come here.

Sit down.

Take a seat. Eat something; drink some-

thing.

Begin to work.

Make haste.

Be quiet.

Go away. Not so quick.

I know it.

Guten Morgen, mein Berr.

Quiten Abend.

Das ift wahr.

Ich glaube es.

Das ift gut. Es ift fpat.

Es ift früh.

Gie haben Recht.

3ch habe Unrecht.

Mir ift falt : warnt,

3ch fage Nichts.

Er ift nicht da.

Wer ift es ?

Wer flopft? 3ch bin es.

In der That.

Wer ruft mich?

Mas wollen Gie? Was machen Gie?

Mo ift er?

Was fagen Gie?

Rommen Gie hierher.

Getsen Gie fich.

Nehmen Gie Blat.

Effen Gie Etwas; trinfen Gie

Etmas.

Fangen Gie an zu arbeiten.

Beeilen Gie fich.

Geien Gie ruhig.

Behen Gie meg.

Richt fo fchnell.

3ch weiß es.

We are at home. He is going home. I am fatigued; tired. I am sleepy. I am hungry; thirsty. I did not hear. I thank you very much. I doubt it. This is fine. I am glad of it. All is lost. Of what do you speak? What do you wish? What is to be done? Where are you going? I am going to school. Make room. Allow me to pass. Give me a glass of water. Speak louder. You speak too low. I am going to bed. What are you reading? I am reading the newspaper. Do you speak French? I speak it a little. How do you do? How are you? I am quite well. I have a headache. I am hoarse. How old are you? I am fifteen years old. What is your name? My name is N.

Wir find zu Saufe. Er geht nach Saufe. 3ch bin müde. Ich bin schläfrig. Mich hungert; burftet. 3ch habe nicht gehört. 3ch danke Ihnen fehr. Ich zweifle daran. Das ift schön. Das freut mich. Alles ift verloren. Wovon fprechen Gie? Was wünschen Sie? Bas ist da zu thun? Bo gehen Gie bin? Ich gehe zur Schule. Machen Gie Blat. Laffen Gie mich vorbei. Beben Gie mir ein Glas Baffer. Sprechen Gie laut. Gie fprechen zu leife. 3ch gehe ichlafen. Was lefen Sie? 3ch lefe die Zeitung. Sprechen Gie frangöfisch? 3ch fpreche es ein wenig. Wie geht es? Die befinden Gie fich? 3ch befinde mich gang wohl. 3ch habe Ropfweh. 3ch bin beifer. Wie alt sind Sie? 3ch bin fünfzehn Jahre alt. Wie heißen Gie?

Ich heiße It.

To-day; yesterday. Some days ago. Last week. A week ago. What time is it? It is half past six. It is nearly eight o'clock. How time flies! The weather is fine. It is raining; snowing. The sun is shining. It is hailing; it is lightening. With great pleasure. I am ready. I am glad to see you. You are very kind. Pray be seated. Good-by. Do you know this gentleman? Is your friend at home? He has gone out, Dinner is ready. I am not listening to him. Did you understand me? Will you take breakfast? What are you thinking of?

That is rather dear. Give me a book.
Dress yourself.
There is no danger.
Go upstairs.
Come downstairs.

Open the door.

Take care.

Seute: gestern. Vor einigen Tagen. Borige Boche. Bor acht Tagen. Wie viel Uhr ift es? Es ift halb Gieben. Es ift bald acht Uhr. Wie die Beit vergeht! Es ift fcones Wetter. Es regnet : ichneit. Die Sonne Scheint. Es hagelt : es blitt. Mit vielem Bergnügen. 3ch bin fertig. Es freut mich, Gie gu feben. Sie find febr autia. Rehmen Gie gefälligft Blat. Auf Wiedersehen : Adieu. Rennen Sie den Berrn? Ift Ihr Freund zu Saufe? Er ift ausgegangen. Das Mittagseffen ift fertig. 3ch höre nicht auf ihn. Saben Sie mich verstanden? Wollen Gie frühstücken ? Moran denken Sie? Deffnen Sie die Thüre. Beben Gie acht! Gehen Gie fich nor! Das ift etwas thener. Geben Sie mir ein Buch ! Rleiden Gie fich an ! Das hat feine Gefahr.

Geben Gie hinauf!

Rommen Gie berunter!

What kind of a bird is that?
What will become of you?
I have said so all along.
You don't know what you are about.

Was für ein Vogel ift das? Was foll aus Ihnen werden? Ich habe es immer gefagt. Sie wissen nicht, woran Sie sind.

# Longer Phrases.

# Tell me, if you please. Be so kind as to tell me. I have a favor to ask you. You would oblige me very much. You may depend upon me. I do not object to it. I accept it with thanks. That is quite impossible. It is not my fault. I could not help it. It does not depend upon me. I do not meddle with such matters. I beg your pardon. I am positive about it. There is no doubt about it. You have my word for it. Are you in earnest? You are greatly mistaken. Nothing finer could be seen. It is beyond praise. I am in a wrong mood. I cannot bear it any longer. What do you think of it?

It is a good idea.

You are out of breath.

What is the matter with you?

# Längere Sätze.

Sagen Gie mir gefälligft. Baben Gie die Büte, mir zu fagen. 3ch habe eine Bitte an Gie. Sie würden mich fehr verbinden. Gie fonnen fich auf mich verlaffen. Ich habe Nichts bagegen. Ich nehme es mit Dank an. Das ist mir unmöglich. Das ift meine Schuld nicht. 3ch fann Nichts dafür. Das hängt nicht von mir ab. Ich mische mich nicht in diese Dinge, 3ch bitte um Bergeihung. Ich bin meiner Cache gewiß. Es ift fein Zweifel baran. Ich gebe Ihnen mein Wort darauf. Sprechen Gie im Ernfte? Gie irren fich fehr. Es gibt nichts Schöneres. Es übertrifft alles Pob. 3ch bin nicht gut gestimmt. Ich halte es nicht länger aus. Was halten Gie bavon? Das ift ein guter Gebanke. Gie find gang außer Athem. Was fehlt Ihnen?

Rest a little.
Go straight on.
Go back a little.
To whom are you speaking?
Wash your hands and face.
Have you brushed my coat?
In my case, what would you do?

Lend me five dollars, if you please.

I understand German better than I speak it.

You have a bad pronunciation. He has made great progress. You are welcome, my friend.

You are still very young.

It is time to get up.

My watch has stopped.

I have been here this hour.

I could not sleep.

It will rain all day.

How do you like this house?

I am shivering with cold.

I have not seen you for a long time.

How did you spend your time?

How did you spend your time? We are always delighted to see you.

Come to see us as soon as you can.

Ruhen Sie ein wenig aus. Gehen Sie gerade aus. Gehen Sie ein wenig zurück. Mit wem sprechen Sie? Waschen Sie Hände und Gesicht. Haben Sie meinen Nock gebürstet? Was würden Sie an meiner Stelle thun?

Leihen Sie mir gefälligst fünf Thaler.

Ich verstehe Deutsch besser, als ich es spreche.

Sie haben eine schlechte Aussprache. Er hat große Fortschritte gemacht. Seien Sie willfommen, mein Freund.

Sie sind noch sehr jung.
Es ist Zeit auszustehen.
Meine Uhr ift stehen geblieben.
Ich bin seit einer Stunde hier.
Ich habe nicht schlafen können.
Es wird ben ganzen Tag regnen.
Wie gefällt Ihnen dieses Haus?
Ich fate Gie könen.

Ich habe Sie schon lange nicht gesehen.

Wie haben Sie die Zeit zugebracht? Es freut uns immer, Sie zu sehen.

Befuchen Sie uns fobald als möglich.

# Some Peculiar Phrases and Idioms. Ginige Redensarten und Joinme.

I am pleased here.
There is no harm.
Set the table.
Will you be one of the party?
You do it in the wrong way.
I can make nothing of it.
It is a matter of course.
It is as it ought to be.
Words won't do for him.

That brings grist to his mill.
He submits to everything.
He finds fault with everything.
To kill two birds with one stone.

Ill weeds grow apace.
Good wares find a ready
market.

Every one's own is fair.

Good appetite needs no sauce.

A man's house is his castle.

Ill-gotten gains seldom prosper.

Every one has his hobby.

Jack will never make a gentleman.

Fine feathers make fine birds.
Lightly come, lightly go.
Time will show a way.
Time and patience bring all things to maturity.
Practice makes perfect.

Es gefällt mir hier.
Das hat Nichts zu sagen.
Deckt den Tisch.
Berden Sie dabei sein?
Sie sangen das unrecht an.
Ich kann nicht klug daraus werden.
Das versteht sich von selbst.
Das hat seine Richtigkeit.
Er läßt sich nicht mit leeren Borten abspeisen.
Es ist Wasser auf seine Mühle.

Er hat an Allem Etwas auszuseten. Mit einer Klappe zwei Fliegen schlagen. Unkraut vergeht nicht.

Er läßt Alles mit fich machen.

Unfraut vergeht nicht. Gute Waare lobt sich selbst.

Jedem das Seine. Hunger ist der beste Koch. Jeder ist Herr in seinem Hause. Unrecht Gut gedeiht nicht. Jedem Narren gefällt seine Kappe. Art läßt nicht von Art.

Kleider machen Leute. Wie gewonnen, so zerronnen. Kommt Zeit, fommt Rath. Zeit bringt Nosen.

Uebung macht ben Meifter.

The work shows the workman.

Too much of one thing is good
for nothing.

Omittance is no quittance Between ourselves.

Out of sight, out of mind. He is easy to deal with.

Talk is talk, but money buys land.

To be plain-dealing.

Take away my good name, and
you take away my life.

To blunder out.

To laugh in one's sleeve.

Laugh on Friday, ery on Sunday.

Well begun is half done.
To be on good terms with.
Forbearance is no acquittance.
Once done, done for ever.

Strings strained too much will break.

A quiet conscience sleeps amid thunder.

There is many a slip between the cup and the lip.

Caught in his own trap.

Nobody will care for it.

The receiver is as bad as the thief.

First come, first served.
After annoy, there comes joy.

Das Werk lobt ben Meister. Allzuviel ist ungesund.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Unter vier Augen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Es ist leicht mit ihm auszukommen. Baar Geld lacht.

Kein Blatt vor den Mund nehmen. Ehre verloren, Alles verloren.

Mit der Thüre ins Haus fallen. Sich ins Fäustchen lachen. Luf Freud' folgt Leid.

Frisch gewagt ist halb gewonnen. Auf gutem Fuße stehen. Geborgt ist nicht geschenkt.

Geschehene Dinge sind nicht zu andern.

Geftrenge Herren regieren nicht lange.

Ein gut' Gewiffen ift ein fanftes Ruhekiffen.

Glück und Glas, wie bald bricht bas.

Wer einem Andern eine Grube grabt, fallt felbst hinein.

Darnach wird kein Hahn frähen. Der Hehler ist so gut wie der Stehler.

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Auf Regen folgt Sonnenschein.







# NOTES TO COLLOQUIAL EXERCISES.

#### 1. Gutes Geichäft.

1) good. 2) business. 3) two. 4) persons. 5) to buy, reg. 6) together. 7) riding-horse. 8) I. 9) to ride, reiten, ritt, geritten. 10) say, reg. 11) one. 12) to walk, gehen, ging, gegangen. 13) you. 14) other. 15) satisfied.

#### 2. Mittagegeit.

1) Dinner-time. 2) when. 3) eat, effen, aß, gegeffen, iß. 4) then. 5) really. 6) dinner; at noon. 7) ask, reg. 8) avaricious. 9) his. 10) little. 11) niece. 12) softly. 13) as soon. 14) go away, irr. 15) reply, reg. 16) child.

#### 3. Reinen Plat.

1) No. 2) place. 3) James. 4) to settle, reg. 5) fly. 6) nose. 7) kingdoms. 8) to cry out, rufen, rief, gerufen. 9) therein. 10) find, finden, fand, gefunden.

#### 4. Früh auffteben.

1) Early. 2) to rise, anisthen, stand anis, anisestanden. 3) to urge, reg. 4) to relate, reg. 5) story. 6) in the morning. 7) a purse. 8) of. 9) money. 10) to find, sinden, sand, gesunden. 11) to lose, verticen, versor, versoren. 12) still. 13) earlier.

## 5. Leffing.

1) Lessing, a German poet, 1729–1781. 2) to come, formmen, fam, gestommen. 3) evening. 4) home. 5) to knock, reg. 6) door. 7) servant. 8) to look, sessent, significant forms. 10) to recognize, ersement, ersement, ersement. 11) master. 12) darkness. 13) to cry, rusen, ref, genisen. 14) poet. 15) at home. 16) that does not matter. 17) to answer, reg. 18) another time. 19) again. 20) to go, gessen, ging, gengen. 21) peacefully. 22) away.

#### 6. Das Mufter.

1) Sample. 2) foolish. 3) to sell, reg. 4) in order. 5) more quickly. 6) to dispose of, for werben, murbe los, losgeworben. 7) to break, brechen, brach, gefroedjen. 8) stone. 9) to sit down, reg. 10) among. 11) sellers. 12) market. 13) for sale. 14) whereupon. 15) to answer, reg. 16) two-story. 17) of it.

#### 7. Gute Untwort.

1) Good. 2) answer. 3) physician. 4) to hasten, reg. 5) patient. 6) passing. 7) acquaintance. 8) to notice. 9) sleeve. 10) coat. 11) hole. 12) to peep, reg. 13) wisdom. 14) out. 15) stupidity. 16) in. 17) to reply, reg. 18) coolly.

#### 8. Safer.

1) Oats. 2) peasant. 3) gate. 4) to stop, anhalten, hielf an, angchalten. 5) inspector. 6) wagon. 7) to search, reg. 8) to answer, reg. 9) searcely. 10) audible. 11) voice. 12) softly. 13) further. 14) in order that. 15) horses. 16) to hear, reg. 17) stealthy. 18) answer.

#### 9. Die Prüfung.

1) Examination. 2) auxiliary used to form the passive voice, werden, wurde, geworden. 3) scholar. 4) to ask, reg. 5) islands. 6) to lie, liegen, lag, gelegen. 7) ocean. 8) to be named, heißen, hieß, geheißen. 9) to answer, reg.

#### 10. 3mei Apfelfinen.

1) Two. 2) oranges. 3) to ask, reg. 4) child. 5) nine. 6) years. 7) to tell, reg. 8) lives, reg. 9) to give, geben, gab, gegeben. 10) reverend. 11) sir. 12) to answer, reg. 13) but.

# 11. Bu Saufe.

1) At. 2) home. 3) lady. 4) to say, reg. 5) guests. 6) to make, reg. 7) comfortable. 8) to do, thun, that, gethan. 9) as if. 10) as. 11) myself. 12) to wish, reg. 13) heart. 14) also.

#### 12. Treffende Antwort.

1) Suitable. 2) answer. 3) King of Prussia, 1712–1786. 4) physician-in-ordinary. 5) A physician of Hanover, 1795——. 6) whether. 7) already. 8) many. 9) other. 10) world. 11) to send, reg. 12) as. 13) as. 14) also. 15) the same. 16) glory.

## 13. Beiferfeit.

1) Hoarseness. 2) well-known. 3) prima donna. 4) to refuse, reg. 5) nominally. 6) on account of. 7) to. 8) question. 9) physician. 10) weather. 11) to take cold, reg. 12) to answer. 13) unfortunately. 14) damp. 15) theater-programme.

## 14. Weißen.

1) To whiten, reg. 2) mediocre. 3) artist. 4) to consider, haften, hieft, gehalten. 5) distinguished. 6) painter. 7) to wish, reg. 8) ceiling. 9) hall. 10) to fresco, reg. 11) first. 12) hearers. 13) to do, thuu, that, gethan.

# 15. Leichter Tod.

1) Easy death. 2) party. 3) to speak, sprechen, sprach, gesprochen. 4) cold. 5) winter evening. 6) frozen. 7) to think, benfen, bachte, gebacht. 8) some one. 9) freezing to death. 10) to sit down, reg. 11) to go to sleep cinschifes, shifter ein, eingeschaften. 12) to wake up, reg. 13) dead.

#### 16. Die Welt feben.

1) World. 2) to see, sehen, sah, geschen. 3) day. 4) greatly. 5) to wish, reg. 6) to listen, reg. 7) attention. 8) to answer, reg. 9) against it. 10) to travel, reg. 11) but. 12) to sear, reg. 13) while.

# 17. Die Rugel.

1) Ball. 2) soldier. 3) musket-ball. 4) knee. 5) to wound, reg. 6) physician. 7) to make, reg. 8) several. 9) incisions. 10) to extract, herausnehmen, nahm heraus, herausgenommen. 11) pain. 12) overcome. 13) to lose, vertieren, verfor, verforen. 14) finally. 15) patience. 16) why. 17) unmercifully. 18) to handle, reg. 19) to look for, reg. 20) before. 21) pocket. 22) to reply, reg.

## 18. Wer bift du benn?

1) Who. 2) then. 3) little. 4) beggar. 5) to run after, nadjanfen, lief nad, nadgelanfen. 6) gentleman. 7) continually. 8) to beg, bitten, bat, gebeten. 9) for. 10) gift. 11) dead. 12) children. 13) to ask, reg. 14) strange. 15) to take up, annehmen, nahm an, angenommen. 16) affair. 17) only. 18) because. 19) indeed. 20) sad.

## 19. Niemand fragt danad.

1) Nobody. 2) to ask, reg. 3) about it. 4) German. 5) guest. 6) to break, unimerfen, marf um, unigemorfen. 7) accident. 8) Englishman. 9) whether. 10) Germany. 11) custom. 12) calmly. 13) to reply, reg. 14) but. 15) if. 16) however. 17) to happen, gefdfefen, gefdfah, gefdfefen. 18) at least.

## 20. Erinnerung.

1) Recollection. 2) sir. 3) polite. 4) hotel-keeper. 5) guest. 6) to be on the point of, im Begriffe fichen, fiand im Begriffe, im Begriffe gefianden. 7) hotel. 8) to leave, versaffen, versaffen. 9) bill. 10) to pay, reg. 11) to recollect, reg. 12) on the way. 13) pocket-book. 14) to lose, versieren, versor, versoren. 15) to take it, heransgiehen, 30g heransgesogen.

#### 21. Drei Worte.

1) Words. 2) courtier. 3) to beg, bitten, but, gebeten. 4) Prime minister of France, 1602-1661. 5) distress. 6) to represent, reg. 7) to be allowed, biffen, burfte, geburft. 8) well. 9) only. 10) winter-time. 11) frost. 12) hunger. 13) to answer, reg. 14) wood. 15) bread. 16) to procure, reg. 17) petitioner.

# 22. Gein oder nicht fein.

1) To be. 2) actor. 3) to apply, sich wenden, wandte sich, sich gewandt. 4) A celebrated English author, 1693—1766. 5) stage. 6) to admit, zulassien, sich zu, zugelassien. 7) to begin, beginnen, begann, begonnen. 8) celebrated. 9) soliloquy. 10) question. 11) absurd. 12) elocution. 13) to displease, mißsalen, mißsel, mißselmen. 14) to exclaim, ausrusen, riefans, ausgerusen. 15) upon my honor. 16) most. 17) certainly.

# 23. Stol3.

1) Pride. 2) Conqueror of Mexico, 1485–1547. 3) Spain. 4) to return, reg. 5) emperor. 6) coldly. 7) to receive, empfangen, empfing, empfangen. 8) to present, reg. 9) unexpectedly. 10) to ask, reg. 11) haughtily. 12) answer. 13) just. 14) provinces. 15) to give, geben, gab, gegeben. 16) than. 17) alcestors. 18) towns. 19) to leave, hinter-laffen, hinterfaffen.

# 24. Das fleine Saus.

1) Little. 2) house. 3) poet. 4) to build, reg. 5) to ask, reg. 6) to content oneself. 7) to be able, förmen, former, geformet. 8) As. 9) novels.

10) palaces. 11) to describe, beschrieben, beschrieben. 12) modest. 13) words. 14) cheaper. 15) stones.

## 25. Nach bem Leben trachten.

1) After. 2) life. 3) to seek, reg. 4) to be obliged, müijen, muije, gemnift. 5) to leave, verlaijen, verließ, verlaijen. 6) to say, reg. 7) well-known. 8) a man who contracts debts. 9) why. 10) to ask, reg. 11) hotel-keepers. 12) how so? 13) food. 14) payment. 15) therefore. 16) to die of hunger.

#### 26. Studiren.

1) To study, reg. 2) peasant. 3) vicinity. 4) clergyman. 5) village. 6) to speak, (predpen, prad), gepredpen, 7) frequently. 8) excuse. 9) to dismiss, abmeijen, mies ab, abgemeijen, 10) pastor. 11) finally. 12) to ery or exclaim, rufen, rief, gerufen. 13) indignantly. 14) why. 15) to send, reg. 16) king. 17) already.

#### 27. Guter Rath.

1) Good. 2) advice. 3) poor. 4) men. 5) to sleep, įdiaicu, įditif, geidiaicu, įditif, geidiaicu, ėditif, geidiaicu, ėditif, somma. 10) thief. 11) to creep around, herumidheidieu, įditid herum, herumgeiditideu. 12) to push, antiogen, tieg an, angeitogen. 13) to whisper, reg. 14) to answer. 15) to call to, antidreicu, įdrica an, angeidricu. 16) perhaps. 17) to let, faijen, lieg, geiaijen. 18) fright. 19) something. 20) to fall, ţauen, ţiet, gefailen.

#### 28. Wahl.

1) Choice. 2) mechanics. 3) inn. 4) to place before, verfeten, fette ver, vergefetst. 5) nothing. 6) but. 7) eggs. 8) immediately. 9) to take, nethment, nahm, genommen. 10) larger. 11) to choose, reg. 12) nonsense. 13) to retort, reg. 14) for. 15) to mean, reg. 16) to reply, reg. 17) wish, wellen, weller, gewolft.

## 29. Wo ift ber Marr?

1) Where. 2) fool. 3) court-fool. 4) to go walking, spazieren gesen, ging spazieren, spazieren gegangen. 5) jokingly. 6) to like, gern haben, hatte gern, gern gehabt. 7) right. 8) side. 9) to walk, gehen, ging, gegangen. 10) to bother, reg. 11) at all. 12) on. 13) other.

## 30. Goldmachen.

1) Making gold. 2) certain. 3) Italian. 4) concerning. 5) art. 6) to write, idireiben, idireiben geidireiben. 7) hope. 8) of. 9) reward. 10) Pope. 11) Giovanni de Medici, 1475–1521. 12) to dedicate, reg. 13) because. 14) holy. 15) to see, jehen, jah, geighen. 16) persistently. 17) to pursue, reg. 18) to give, geben, gab, gegeben. 19) finally. 20) empty. 21) purse. 22) to be able, fomen, fount, gefount. 23) to need, reg. 24) bag. 25) to do, or to put, thun, that, gethan.

## 31. Mergte.

1) Physicians. 2) A celebrated German naturalist, 1769–1859. 3) to become, werben, wurde, geworden. 4) frequently. 5) old. 6) there is. 7) there. 8) no. 9) wonderful. 10) among. 11) several. 12) to reply, reg. 13) many a one. 14) much. 15) more wonderful.

#### 32. Ruhm.

1) Glory. 2) the same. 3) to die, sterben, starb, gestorben. 4) to come, fommen, sam, gesommen. 5) earth. 6) conceited. 7) author. 8) to observe, reg. 9) some one. 10) events. 11) to tend, reg. 12) German. 13) disadvantage.

## 33. Gin Prahler.

1) Boaster. 2) journeys. 3) to make, reg. 4) indeed. 5) without. 6) my own. 7) property. 8) other. 9) assistance. 10) to travel, fortfommen, fam fort, fortgefommen. 11) to ask, reg. 12) some one. 13) by means of. 14) wits. 15) intellect. 16) to reply, reg. 17) then. 18) by all means. 19) cheaply. 20) to travel, reg. 21) to receive, erhalten, erhielt, erhalten. 22) answer.

# 34. Billige Medaille.

1) Cheap. 2) medal. 3) Frenchman. 4) soldier. 5) to wear, tragen, trug, getragen. 6) mockingly. 7) government. 8) trifle. 9) to reward, reg. 10) francs. 11) worth. 12) only. 13) to cost, reg. 14) to reply, reg. 15) Englishman. 16) The name of a great general, as well as of a French gold coin,

# 35. Chlechter Wit.

1) Poor. 2) wit. 3) possessor of an estate; landlord. 4) clergyman. 5) to meet, fid) treffen, traf fid), fid) getroffen. 6) company. 7) stupid.

8) to be obliged, müffen, mußte, gemußt. 9) minister. 10) to become, werken, murke, geworken. 11) to rejoin, reg. 12) views. 13) different. 14) sainted. 15) to think, benten, bachte, gebacht. 16) quite. 17) otherwise.

## 36. Preisfrage.

1) Prize-question. 2) following. 3) to lay before, reg. 4) why. 5) to succeed, burdgreifen, griff burd, burdgregtifen. 6) thoughts. 7) to be frightened, cridgreden, cridgreden, 8) world. 9) since. 10) philosopher. 11) lived about 600 years before Christ. 12) oxen. 13) sacrifice. 14) to promise, veripreden, veriprad, veriproden. 15) to tremble, reg.

# 37. Den Geift aufgeben.

1) Ghost. 2) to give up, aufgeben, gab auf aufgegeben. 3) actor. 4) to play. 5) part. 6) badly. 7) to hiss off, ausjifden, sjifdte aus, ausgezifden. 8) after. 9) time. 10) to endure, ertragen, ertrug, ertragen. 11) to put, reg. 12) audience. 13) by this means. 14) again. 15) humor. 16) I am sorry. 17) with. 18) unsuccessful. 19) satisfied.

#### 38. Abnahme.

1) Waning. 2) village-schoolmaster. 3) to declare, reg. 4) pupils. 5) moon. 6) to inhabit, reg. 7) saucy. 8) scholar. 9) to put, aufwerfen, warf auf, aufgeworfen. 10) question. 11) to become of, funfommen, fam hin, hingefommen. 12) then. 13) to wane, or grow smaller, abuchmen, nahm ab, abgenommen. 14) also. 15) to reply, reg. 16) greatest. 17) calmness.

## 39. Beideidene Bitte.

1) Modest. 2) request. 3) obliging. 4) coat. 5) to. 6) gate. 7) city. 8) to take with one, mitnehmen, nahm mit, mitgenommen. 9) to beg, bitten, bat, gebeten. 10) gentleman. 11) carriage. 12) highway. 13) to overtake, einfolen, holte cin, eingehoft. 14) pleasure. 15) person addressed. 16) kindly. 17) get, befommen, befam, befommen. 18) easily. 19) pedestrian. 20) against. 21) to remain, bleiben, blieb, geblieben. 22) in it.

## 40. Gin Bortvand.

1) Excuse. 2) evening. 3) battle, 4) to come, formulen, fam, geformmen. 5) to beg, bitten, bat, gebeten. 6) for. 7) permission. 8) to visit, reg. 9) death. 10) near. 11) to go, gehen, ging, gegangen. 12) to see through, reg. 13) ought, reg. 14) to honor, reg. 15) in order. 16) to live, reg. 17) earth.

## 41. Gute Wirfung.

1) Good. 2) impression. 3) rich. 4) miser. 5) to listen, reg. 6) once. 7) a sermon. 8) duty. 9) benevolence. 10) to teach, reg. 11) touching. 12) affecting. 13) speech. 14) to speak, îpredjen, ipradj, geîprodjen. 15) church. 16) to leave, verfaffen, verfaffen. 17) really. 18) almost. 19) to beg, reg. 20) to go, geben, fiing, gegangen.

# 42. Wohl gespeift zu haben.

1) To dine, reg. 2) to rise, anifitehen, ftand anif, anifichantan. 3) table. 4) fare. 5) frugal. 6) host. 7) to call to, jurnifen, rief ju, jugernifen. 8) guests. 9) to wish. 10) A celebrated humorist, 1794–1858. 11) to be in a place, fid befinden, befand fid), fid) befunden. 12) likewise. 13) among. 14) to remark, reg.

### 43. Sanf.

1) Hemp. 2) countryman. 3) to sow, reg. 4) field. 5) students. 6) to ride, reiten, ritt, geritten. 7) by. 8) joke. 9) to cry, rujen, riej, gerujen. 10) one. 11) to reap, reg. 12) fruit. 13) peasant. 14) to answer, reg. 15) to be right, redit haben. 16) for.

## 44. Abichredendes Beifpiel.

1) Discouraging. 2) example. 3) itinerant preacher. 4) to meet, reg. 5) a drunken man. 6) reproaches. 7) concerning. 8) intemperance. 9) to scold, aussidetten, sidat aus, ausgeschoften. 10) temperance-society. 11) to consider, hatten, hieft, gehalten. 12) duty. 13) sinful. 14) life. 15) attentive. 16) to take, anuchmen, nahm an, augenommen. 17) colleague. 18) to preach. 19) then.

# 45. Beinrich IV. bon Franfreich.

1) France. 2) battle. 3) to make, halten, hielt, gehalten. 4) speech. 5) to. 6) soldiers. 7) short. 8) to make, reg. 9) noticeable. 10) impression. 11) to run, reg. 12) as follows. 13) Frenchmen. 14) to see, fehen, lab, gelehen. 15) enemy. 16) let, laffen, ließ, gelaffen. 17) to attack, angreifen, griff an, angegriffen.

# 46. Gerzog bon Orleans als Regent.

1) Duke. 2) as. 3) regent. 4) France. 5) to appoint, ernennen, ernannte, ernannte, ernannt. 6) to insist, bestehen, bestand, bestanden. 7) upon. 8) right. 9) pardon. 10) against. 11) hands. 12) to bind, binden, band,

gebunden. 13) to prevent, reg. 14) harm. 15) to produce, reg. 16) free. 17) to do, reg. 18) to be able, fömnen, fonnte, gefount.

#### 47. Theure Gier.

1) Dear. 2) eggs. 3) king. 4) Saxony. 5) to travel, reg. 6) the Tyrol. 7) village-inn. 8) to halt, anhalten, hielt an, angchalten. 9) boiled. 10) earriage. 11) to bring, bringen, bradhe, gebradh. 12) landlord. 13) to demand, reg. 14) florins. 15) to find, finben, fanb, gefimben. 16) exorbitant. 17) to bring, reg. 18) to speak, reg. 19) rare. 20) to answer, reg. 21) respectfully. 22) more rare.

## 48. Es gehört in die Zeitung.

1) To belong, reg. 2) newspaper. 3) miser. 4) to present, reg. 5) a beggar. 6) piece. 7) cake. 8) to take, nchmen, nahm, genommen. 9) table. 10) lying. 11) to wrap up, reg. 12) to leave, laffen, ließ, gelaffen. 13) to read, leßen, laß, geleßen. 14) to ery out, rußen, rieß, gernßen. 15) surprised. 16) that doesn't matter. 17) the poor man. 18) to anybody. 19) to give, geben, gaß, gegeßen.

#### 49. Wenn's mahr ift.

1) True. 2) empress. 3) author. 4) special. 5) grace. 6) to treat, reg. 7) greeting. 8) everybody. 9) complete. 10) freedom. 11) what a pity! 12) spirited. 13) dramatist. 14) France. 15) to invite, laben, lub, gelaben.

## 50. Guer Gnaden.

1) Your Grace. 2) of Northern Germany. 3) a learned man. 4) waiter. 5) to address, reg. 6) modestly. 7) to reply, reg. 8) noble. 9) lord. 10) do not worry about it. 11) to answer, reg. 12) waiter. 13) to be called, heißen, hieß, geheißen. 14) scamp.

# 51. 3m Buchthause.

1) House of correction. 2) stranger. 3) to visit, reg. 4) village church-yard. 5) small. 6) number of graves. 7) largeness. 8) relationship. 9) to stand, ftehen, ftanb, geftanben. 10) inquiry. 11) to receive, erhalten, erhieft, erhieften. 12) to cut with a scythe. 13) decisive. 14) answer. 15) peasants. 16) to die, fterben, ftarb, geftorben.

## 52. Politif.

1) Policy. 2) a German author, 1715–1769. 3) any. 4) anybody. 5) to invite, saben, sub, gesaben. 6) to appear, erigieinen, erigienen, erigienen.

7) among. 8) guests. 9) to do, thun, that, gethan. 10) quarter of an hour. 11) company. 12) to wait, reg. 13) to let, laffen, lief, gelaffen. 14) easily. 15) a searching for. 16) a false accusation. 17) faults. 18) to employ, anwenden, wandte an, angewandt.

## 53. Du perdienft nicht, daß bich die Conne beicheint.

1) To deserve, reg. 2) sun. 3) to shine upon, reg. 4) nobleman. 5) to go walking, spajieren gesen, ging spajieren, spajieren gegangen. 6) during. 7) heat of the sun. 8) garden. 9) to see, sesten, sals, gessen. 10) visit. 11) to expect, reg. 12) tree. 13) to sleep, sidsaten, schlief, schlief

## 54. Wir find Alles ichuldig.

1) To be in debt. 2) prince. 3) pass, siehen, sog, gesogen. 4) town. 5) to hear, reg. 6) especially. 7) poverty. 8) to reign, reg. 9) at the same time. 10) inhabitants. 11) brilliant. 12) reception. 13) to prepare, reg. 14) astonishment. 15) to make known, su erfeunen geben, gab su erfeunen, su erfennen gegeben. 16) to do, thun, that, gethan. 17 indebted. 18) also.

# 55. Gin Drahtzieher.

1) A wire-puller. 2) travelling. 3) journeyman. 4) rather. 5) beggar. 6) to make or become, reg. 7) to work, reg. 8) to pull, 3ichen, 3og, ge3ogen. 9) bell. 10) door of a house. 11) owner. 12) to open, reg. 13) window. 14) to wish, reg. 15) fellow. 16) to beg, bitten, bat, gebten. 17) gift. 18) to receive, erhalten, erhalten. 19) trade. 20) to follow, treiben, trieb, getrieben. 21) master of the house. 22) to grasp, reg. 23) wire. 24) bell. 25) to lead, reg.

## 56. Die fürchterliche Drohung.

1) Frightful. 2) threat. 3) medicine. 4) important. 5) lawsuit. 6) to lose, vertieren, vertor, vertoren. 7) to give expression to, anstaffen, tieß ans, ansgefaffen. 8) against. 9) judge. 10) remark. 11) more than. 12) life. 13) to cost, reg. 14) on account of. 15) to take prisoner, feft-nehmen, nahm feft, feftgenommen. 16) explanation. 17) to ask, reg. 18) clearer. 19) because. 20) property. 21) to take away, bringen, bradte, gebradt. 22) choice. 23) physician. 24) to become, werben, wurde, geworben.

# 57. Wahre Goflichfeit.

1) True. 2) politeness. 3) when. 4) once. 5) to walk, gehen, ging, gegangen. 6) to greet, reg. 7) passing. 8) negro. 9) to return, reg. 10) expression. 11) friendliness. 12) merchant. 13) to take, nehmen, nahm, genommen. 14) opportunity. 15) to ask, reg. 16) to condescend, fich herablaffen, ließ fich herab, fich herabgelaffen. 17) to be able, fönnen, tounte, gefount. 18) slave. 19) really. 20) to answer, reg. 21) to excel, übertraf, übertraf, übertrafen. 22) to let, laffen, ließ, gelaffen.

#### 58. Antwort eines Matrofen.

1) Answer. 2) sailor. 3) voyage. 4) to set out, reg. 5) friends. 6) to wonder, reg. 7) ocean. 8) to venture, reg. 9) father. 10) grandfather. 11) great-grandfather. 12) shipwreek. 13) to perish, uniformen, fam um, umgefommen. 14) to ask, reg. 15) to die, sterben, starb, gestorben. 16) bed. 17) ancestors. 18) because. 19) to observe, reg.

## 59. Was innerhalb der Saufer borgeht.

1) Inside. 2) of the houses. 3) to happen, vergehen, ging ver, vergegangen. 4) elever. 5) physician. 6) to speak, ipredien, ipradi, geiprodien. 7) prince. 8) deceased. 9) A German physician, 1762–1836. 10) sickness. 11) heal, reg.. 12) to be able, founce, founce, gefount. 13) to be acquainted with, fennen, faunte, gefaunt. 14) human. 15) body. 16) exactly. 17) by all means. 18) replied. 19) to be in the same position, gefen, ging, gegangen. 20) night-watchman. 21) streets. 22) to know, wiffen, burfte, genufit.

## 60. Die goldene Gans.

1) Goose. 2) queen. 3) to put up at, einfehren, fehrte ein, eingefehrt.
4) journey. 5) inn. 6) to name, neunen, naunte, genaunt. 7) days. 8) dollars. 9) to pay, reg. 10) to be obliged, müifen, mußte, gemußt. 11) landlord. 12) to beg, bitten, bat, gebeten. 13) entering. 14) humbly. 15) return. 16) honor. 17) visit. 18) to grant, reg. 19) again. 20) sign. 21) to take, halten, hielt, gehalten. 22) to answer, reg.

# 61. Ludwig XVI.

1) Louis. 2) during. 3) trial. 4) to put, reg. 5) certain. 6) some. 7) pounds. 8) to do, thun, that, gethan. 9) voice. 10) to refuse, reg. 11) tears. 12) eyes. 13) to answer, reg. 14) always. 15) joy. 16) to afford, to give, reg. 17) that is to say. 18) charitable. 19) purposes. 20) to use, reg.

## 62. Gine fonigliche Belohnung.

1) Kingly. 2) reward. 3) Macedonian. 4) soldier. 5) to drive, treiben, trieb, getrieben. 6) day. 7) donkey. 8) to load, belaben, belub, belaben. 9) use. 10) to intend, reg. 11) animal. 12) fatigued. 13) condition. 14) farther. 15) burden. 16) to carry, tragen, trug, getragen. 17) to take, nehmen, nahm, genommen. 18) therefore. 19) considerable. 20) distance. 21) trouble. 22) just. 23) moment. 24) to sink down, himfinten, fant him, hingeinnten. 25) to see, feben, fah, gefeben. 26) burden. 27) to throw, werfen, warf, geworfen. 28) to exclaim, ansunfen, rief ans, ansurfen. 29) exhausted. 30) to endeavor, reg. 31) to. 32) tent. 33) to belong, reg.

## 63. Chuldig bleiben.

1) In debt. 2) to remain, bleiben, bliebe, geblieben. 3) ride. 4) to meet, reg. 5) A British novelist, 1771–1847. 6) beggar. 7) gift. 8) to beg, anipredien, ipradi an, angeiprodien. 9) poet. 10) to feel for something, greifen, griff, gegriffen. 11) poeket. 12) to find, finben, fanb, gefunben. 13) small. 14) with. 15) to say, reg. 16) mark me. 17) to bless, reg. 18) grace. 19) may, mögen, modite, gentodit. 20) to live, reg. 21) until. 22) to pay, reg.

# 64. Co ift es beffer.

1) Better, gut, beffer, am beften. 2) special. 3) playing on the flute. 4) eternal. 5) pity. 6) leader of an orchestra. 7) majesty. 8) musician. 9) to become, werben, wurde, geworden. 10) &affen ≊ie's gut fein is equivalent to the English "Let well enough alone." 11) to answer, reg. 12) to be better off, beffer ftehen, flamb beffer, beffer gestanden.

# 65. Der lahme Bettler.

1) Lame. 2) beggar. 3) to beg, bitten, bat, gebeten. 4) gentleman. 5) alms. 6) the person addressed. 7) to speak, ipreden, iprad, geiproden. 8) yesterday. 9) to limp, reg. 10) right. 11) leg. 12) left. 13) to reply, reg. 14) to continue, aushaften, hielt aus, ausgehalten. 15) to change, reg.

# 66. Ralter Ofen.

1) Cold. 2) stove. 3) saloon. 4) tolerably. 5) autumn-day. 6) to light a fire, reg. 7) daily. 8) guests. 9) to sit, fiten, faß, gefeffen. 10) to make, reg. 11) fretful. 12) face. 13) waiter. 14) to let, allow, faffen, figß, gefaffen. 15) at least. 16) to depart, reg. 17) indeed. 18) frightful. 19) coldness. 20) out of it.

# NOTES. 67. Zwanzig Zeugen.

1) Twenty. 2) witnesses. 3) presiding judge. 4) court. 5) an accused person; defendant. 6) testimony. 7) to convict, reg. 8) to see, jehen, iah, gejehen. 9) merchant. 10) watch. 11) pocket. 12) to steal, jichlen, fiahl, gejehlen. 13) to say, reg. 14) at least. 15) to produce, anjtreiben, trieb auf, anjgetrieben.

# 68. Tallegrand.

1) A French diplomatist and wit, 1754–1838. 2) dying. 3) to lie, liegen, lag, gelegen. 4) to surround, umîtehen, umîtanb, umîtanben. 5) physicians. 6) bed. 7) to find out, reg. 8) to cough, reg. 9) to whistle, pieifen, piñif, gepfiifen. 10) to be able, fönnen, founte, gefonnt. 11) prince's private physician. 12) to excuse, erlaffen, erlaffen, erlaffen. 13) in order that. 14) they. 15) learned. 16) close. 17) comedy. 18) hiss, außpieifen, přijf auß, außgepřijfen. 19) although. 20) to deserve, reg. 21) farewell.

## 69. Wahrheit über Alles.

1) Truth. 2) everything. 3) to hear, erfahren, erfahren. 4) editor. 5) to punish, reg. 6) because. 7) the king's speech at the opening of Parliament. 8) as possible. 9) soon. 10) to give, geben, gab, gegeben. 11) to be able, fönnen, fonnte, gefount. 12) to manufacture, reg. 13) to hope, reg. 14) to treat, reg. 15) to compare, vergleiden, verglid, vergliden. 16) to find, finben, fanb, gefunben. 17) to understand, verfleden, verflanb, verflanben. 18) far.

# 70. Der Wolf und der Chafer.

1) Wolf. 2) shepherd. 3) cruel. 4) contagious disease. 5) to lose, perfieren, perfor, perforen. 6) to learn, erfohren, erfohren. 7) to come, fommen, fam, gefommen. 8) to offer, reg. 9) to say, pprechen, pprach, gefprochen. 10) misfortune. 11) to occur, betreffen, betraf, betroffen. 12) I am sorry for you. 13) to like, mögen, mochte, gemocht. 14) to weep, reg. 15) the name of the wolf. 16) to reply, reg. 17) sympathetic. 18) to add, hinquffigen, reg. 19) of his neighbor. 20) to suffer, reg.

# 71. Rühne Anflage.

1) Bold. 2) accusation. 3) in vain. 4) to endeavor, reg. 5) Macedonia. 6) audience. 7) to obtain, reg. 8) concerning. 9) certain. 10) injuries. 11) to inflict, reg. 12) shortly. 13) to listen, reg. 14) to exclaim, rufen, rief, gerufen. 15) also. 16) astonished. 17) to meditate,

nadifinnen, fann nadh, nadigejonnen. 18) thoughts. 19) while. 20) to allow, reg. 21) to continue, fortfahren, fuhr fort, fortgefahren. 22) to grant, reg. 23) request. 24) rule. 25) attentively. 26) objections. 27) of all those. 28) to speak to, reg.

# 72. Der Gjel und das Jagdpferd.

1) Ass. 2) horse. 3) to presume, fid, vermessen, vermaß fid, fid, vermessen. 4) for. 5) wager. 6) to run, saufen, sief, gelausen. 7) contest. 8) to turn out, ausfallen, sief aus, ausgefallen, 9) wretchedly. 10) to laugh at, reg. 11) to perceive, reg. 12) to say, reg. 13) to lie, siegen, sag, gesegen. 14) to tread, step, treten, trat, getreten. 15) a few months ago. 16) thorn. 17) foot. 18) to pain, reg.

## 73. Für 3mei ift fie gu flein.

1) To lie, liegen, lag, gelegen. 2) once. 3) window. 4) to hear, reg. 5) noise. 6) to see, jehen, lah, gejehen. 7) opening. 8) page. 9) snuffbox. 10) to look at, reg. 11) pinch of snuff. 12) to take, nehment, nahm, genommen. 13) to close, jehliegen, jehlejen, jehlejen. 14) whether. 15) to please, gejellen, gejel, gejellen. 16) surprised. 17) to answer, reg. 18) repeated. 19) question. 20) to belong, reg.

#### 74. Der Rabe.

1) Raven. 2) fox. 3) to see, schen, sah, geschen; sich! 4) altars. 5) of the gods. 6) to rob, reg. 7) offerings. 8) to exist, reg. 9) to think, benten, bachte, gebacht. 10) to like, mögen, mochte, gemocht. 11) to know, wissen, wuste, gewußt. 12) whether. 13) share. 14) because. 15) bird. 16) to consider, hatten, hielt, gehalten. 17) bold. 18) to share, reg.

# 75. Nicht zu Saufe.

1) At home. 2) well-meaning. 3) clergyman. 4) to step, treten, trat, getreten. 5) dwelling. 6) to whom. 7) conscience. 8) to speak, reg. 9) to perceive, reg. 10) to hide, perfergen, perforgen. 11) behind. 12) curtains. 13) however. 14) incompletely. 15) to peep out, hervor-fehen, fah hervor, hervorgefehen. 16) preacher. 17) to go out, außgehen, ging auß, außgegangen. 18) to answer, reg. 19) girl. 20) in the future. 21) to forget, pergeffen, pergaß, pergeffen.

# 76. Die Rachtigall und ber Pfau.

1) Nightingale. 2) peacock. 3) sociable. 4) to find, finden, fanb, gefunden. 5) among. 6) singers. 7) of the forest. 8) enviers. 9) per-

haps. 10) species. 11) to think, benfen, bachte, gebacht. 12) to fly down, herabfliegen, flog herab, perabgeflogen. 13) confidingly. 14) to admire, reg. 15) to say, ipredicu, iprach, geiprochen. 16) his. 17) to let, laffen, lief, gelaffen. 18) to need, reg. 19) to envy, reg. 20) pleasing. 21) to become, weren, wurde, geworden.

## 77. Der fluge Richter.

1) Wise. 2) judge. 3) slater. 4) East. 5) to fall, reg. 6) work. 7) street. 8) to fall, fallen, fiel, gefallen. 9) unfortunately. 10) to kill, tobtifdiagen, iding tobt, tobtigdidiagen. 11) seriously. 12) to injure, reg. 13) to have one arrested, faffen, ließ, gefalfen. 14) to lead, reg. 15) to make use of, aufwenden, wandte auf, aufgewandt. 16) influence. 17) severely. 18) to punish, reg. 19) although. 20) innocence. 21) to prove, erweifen, erwieß, erwießen. 22) to appeal, fid bernfen, berief fid), fid bernfen. 23) accuser. 24) law. 25) retaliation. 26) condemn, reg. 27) exactly. 28) position. 29) to place, reg. 30) old man. 31) accident. 32) to order, befehlen, befall, befohlen. 33) to climb, fleigen, flieg, geftiegen. 34) to throw down, reg. 35) to kill, reg. 36) to be able, fönnen, fonnte, gefonnt.

## 78. Der Uffe und ber Suche.

1) Monkey. 2) fox. 3) to name, namen, namet, genannt. 4) elever. 5) to imitate, reg. 6) to be able, fönnen, fonnte, gefonnt. 7) to boast, reg. 8) to or against. 9) to speak, spreden, sprad, gesproden; sprid! 10) contemptible. 11) to occur, einfallen, siel ein, eingesallen.

# 79. Großmuthige Rache eines Thieres.

1) Magnanimous. 2) revenge. 3) animal. 4) gladly. 5) rid of. 6) to take, nchmen, nahm, genommen. 7) a river of France. 8) to hire, reg. 9) river. 10) to arrive, antommen, fam an, angefommen. 11) to throw werfen, warf, geworfen. 12) to endeavor, reg. 13) to elimb up, reg. 14) but. 15) design. 16) to drown, reg. 17) to shove, iditeben, idob, geidhoben. 18) always. 19) oar. 20) while. 21) to fall, fallen, fiel, gefallen. 22) certainly. 23) current. 24) to struggle, reg. 25) to drift, wegidhwimmen, idiwamm weg, weggeidhwemmen. 26) above. 27) to hold, halten, hielt, gehalten. 28) help. 29) by means of which. 30) to save, reg.

## 80. Das Rog und ber Stier.

1) horse. 2) bull. 3) upon. 4) fiery. 5) to ride, reiten, ritt, geritten. 6) proudly. 7) spirited. 8) boy. 9) to call, zurnfen, rief zu, zugernfen.

10) for shame. 11) to let, saffen, sieß, gesaffen. 12) to govern, reg. 13) to reply, reg. 14) for. 15) honor. 16) can, können, konnte, gekonnt. 17) to throw off, abwerfen, warf ab, abgeworfen; wirj ab!

## 81. Rein Löffel.

1) Spoon. 2) witty. 3) joke. 4) once. 5) to dinner. 6) to invite, laben, lub, gelaben. 7) to order, anbejehlen, befahl an, anbejohlen. 8) to place, reg. 9) soup. 10) to serve, anitragen, trug auf, aufgetragen. 11) to take hold of, greifen, griff, gegriffen. 12) to call out, rufen, rief, gerufen. 13) rascal. 14) quickly. 15) to take, nehmen, nahm, genommen. 16) crust of bread. 17) to hollow out, reg. 18) to stick on, reg. 19) fork. 20) to eat, effen, qß, gegrifen. 21) laughter. 22) people present. 23) ready, finished. 24) to eat, reg. 25) even. 26) to join, reg.

## 82. Der Geigige.

1) Miser. 2) unhappy man. 3) to complain, reg. 4) miser. 5) neighbor. 6) treasure. 7) garden. 8) to bury, vergraben, vergrub, vergraben, 9) to steal, reg. 10) place. 11) to lay, reg. 12) to answer, reg. 13) to use, reg. 14) to imagine, cintifien, bifote cin, cingefifort. 15) then. 16) poorer. 17) to reply, reg. 18) richer. 19) mad.

## 83. Gine carafteriftifche Antwort.

1) Characteristic. 2) answer. 3) celebrated. 4) to court, fid bewerben, bewarb fid, fid bewerben. 5) lowly. 6) origin. 7) to possess, befigen, befaf, befeffen. 8) property. 9) to hang, reg. 10) to answer, reg. 11) larger. 12) relations. 13) of them. 14) richly. 15) to deserve, reg. 16) wedding. 17) to accomplish, formen, fam, gefommen. 18) as is well known.

# 84. Unglüdliche Austunft.

1) Unsuccessful. 2) information. 3) to excuse, reg. 4) to declare, reg. 5) yesterday. 6) always. 7) florins. 8) to lie, fiegen, lag, gelegen. 9) acquaintance. 10) to come, fommen, fam, gefommen. 11) to use, reg. 12) to be able, fomen, fomnte, gefomt. 13) to reply, reg. 14) even. 15) to give away, flengefen, gab fer, flengefen. 16) again. 17) to show, reg. 18) I am sorry. 19) therefore. 20) wish. 21) to fulfil, reg.

# 85. Das Familienftud.

1) Family heir-loom. 2) to apply, fid wenden, wandte fid, fid gewandt. 3) election of a Parliament. 4) shopkeeper. 5) vote. 6) rude. 7) in-

stead of. 8) answer. 9) halter. 10) to show, reg. 11) words. 12) to serve, reg. 13) friendly. 14) to thank, reg. 15) kindness. 16) to rob, reg. 17) appearances.

## 86. Gin mürdiger Beicheid.

1) Worthy. 2) reply. 3) comedy. 4) to abolish, aufheben, hob auf, aufheben, 5) place. 6) to put, reg. 7) to complain, reg. 8) ambassador. 9) enjoyment of the theatre. 10) to deprive, reg. 11) to be obliged, muffen, mufte, genuft. 12) Austrian. 13) to answer, reg. 14) that is. 15) under. 16) to live, reg.

#### 87. Radel.

1) Rachel, a French actress. 2) celebrated. 3) outbreak. 4) Crimean war. 5) to leave, verfassen, versieß, versassen. 6) honor. 7) of a high social position. 8) present. 9) artist. 10) leave. 11) but. 12) till we meet again. 13) for. 14) to hope, reg. 15) to admire, reg. 16) to be able, föunen, founte, gefount. 17) sparkling wine. 18) health. 19) to drink, triusen, traus, getrumsen. 20) to answer, reg. 21) tragedian. 22) prisoners. 23) to treat, reg.

# 88. Drei Beiten.

1) Times. 2) boy. 3) irregularly. 4) to attend, reg. 5) examination. 6) language-lesson. 7) to ask, reg. 8) there were. 9) superintendent of schools. 10) to be called, heißen, hieß, geheißen. 11) promptly. 12) morning. 13) day. 14) evening.

# 89. 3meifelhaftes Ginfommen.

1) Uncertain. 2) income. 3) to make, reg. 4) commissary, a government officer. 5) income-tax. 6) answer. 7) during. 8) to amount to, fid) belaufen, belief fid), fid) belaufen. 9) income. 10) less. 11) future. 12) to die, fierben, fiarb, gestorben. 13) to borrow, reg. 14) to be in the habit of, reg.

# 90. Der Bratapfel.

1) Baked apple. 2) A French author, 1621–1695. 3) habit. 4) to eat, effen, af, gegeffen. 5) once. 6) room. 7) to call, rufen, rief, gerufen. 8) to lay, reg. 9) mantelpiece. 10) during. 11) absence. 12) to see, lehen, fah, gefehen. 13) to eat up, reg. 14) to return, surüdfommen, fam surüd, surüdgefommen. 15) to find, finden, famb, gefunden. 16) to guess, errathen, errieth, errieth, errathen. 17) occurrence. 18) feigned. 19) excitement.

20) to leave, Iassen, sieß, gelassen. 21) to know, wissen, wuste, gewußt. 22) to please, reg. 23) to hear, reg. 24) for. 25) arsenic. 26) to put in, sincintshun, that sincin, sincintshun. 27) to poison, reg. 28) exceedingly. 29) frightened. 30) to send, reg. 31) physician. 32) to calm, reg. 33) to remember, reg. 34) just now. 35) to forget, vergessen, vergessen, vergessen. 36) but. 37) lie. 38) to need, reg. 39) to discover, reg.

# 91. Das Gefpenft.

1) Ghost. 2) a person fond of joking. 3) celebrated. 4) naturalist. 5) to frighten, reg. 6) to appear, cridicinen, cridicinen, cridicinen. 7) ox'shead. 8) bed. 9) to awake, reg. 10) to see, jehen, jah, gejehen. 11) apparition. 12) protruding. 13) to stand, fiehen, fiand, gefanden. 14) to ask, reg. 15) to eat, freffen, fraß, gefreffen. 16) to roar, reg. 17) learned man. 18) horned animals. 19) herbivorous or grass-eating. 20) therefore. 21) to make away with, werben, wurte or ward, geworden. 22) to know, wiffen, wußte, gewußt. 23) to reply, reg. 24) to go, gehen, ging, gegangen. 25) to lay, reg. 26) side. 27) to sleep, fdlafen, fdlief, gefdlafen. 28) again.

## 92. Pring Morif bon Naffau.

1) A general in the Thirty Years' War, 1567–1625. 2) battle. 3) a town in Belgium. 4) to send, reg. 5) back. 6) troops. 7) opportunity. 8) retreat. 9) to take away, benchmen, benchmen, benchmen. 10) fight. 11) to lead, reg. 12) possession. 13) to lie, liegen, lag, gelegen. 14) behind. 15) ocean. 16) left. 17) there is. 18) therefore. 19) way. 20) to march, reg. 21) corpses. 22) heroic. 23) resolution. 24) to win, gewinnen, gewonnen. 25) to save, reg. 26) honor. 27) to secure, reg.

#### 93. Die Gracchi.

1) The Gracchi, Roman statesmen, who lived in the second century B. C. 2) a city of Italy. 3) vain. 4) splendor. 5) state. 6) visit. 7) celebrated. 8) to brag, reg. 9) remarkable. 10) manner. 11) to request, reg. 12) to show, reg. 13) to turn, reg. 14) cleverly. 15) conversation. 16) subject. 17) to reply, reg. 18) to wait, reg. 19) return. 20) to enter, treten, trat, getreten. 21) to be mistaken. 22) only. 23) ornament. 24) to admire, reg.

# 94. Wer beging die Thorheit?

1) To commit, begehen, beging, begangen. 2) folly. 3) travelling. 4) clergyman. 5) to present, reg. 6) to possess, bejūţen, bejağ, bejejjen.

7) to describe, reg. 8) to ask, reg. 9) whether. 10) to be among them, ftehen, ftand, gcftanden. 11) stranger. 12) to refer to a book, nadhidlagen, idhing nadh, nadhgcfdlagen. 13) to find, finden, fand, gcfnuden. 14) Moor. 15) to send, fcnden, fandte, gcfande. 16) to buy, reg. 17) to consider, hatten, hielt, gcfalten. 18) to remain, bleiben, blich, gcfblichen. 19) answer. 20) to return, wieder fommen, fam wieder, wiedergefommen. 21) to record, eintragen, trug ein, eingetragen. 22) place. 23) name.

## 95. Meberliftet.

1) Overreached. 2) to bury, vergraben, vergrub, vergraben. 3) fear. 4) of thieves. 5) neighbor. 6) to observe, reg. 7) to dig up, antigraben, grub and, antigraben. 8) by night. 9) to miss, reg. 10) treasure. 11) immediately. 12) suspicion. 13) to go, gchen, ging, gcgangen. 14) by degrees. 15) to gather together, reg. 16) already. 17) half. 18) undecided. 19) to beg, bitten, bat, gcbeten. 20) advice. 21) to advise, rathen, rieth, gcrathen. 22) to bring, bringen, bracht, gcbracht. 23) place. 24) hope. 25) to obtain, befommen, befom, befommen. 26) but. 27) to receive, nehmen, nahm, genommen. 28) afterwards. 29) to see, fehen, fah, gefehen.

## 96. Gott erhalte unfern Fürften.

1) To save, erhaften, erhiett, erhaften. 2) prince. 3) the city where the prince resides. 4) to celebrate, reg. 5) birthday. 6) in the evening. 7) national song. 8) to sing, füngen, fang, gejungen. 9) close. 10) usual. 11) to call, rujen, rief, gerujen. 12) excellent. 13) voice. 14) highest. 15) to cease, autfören, hörte auf, aufgehört. 16) to disturb, reg. 17) play or drama. 18) to send, jenden, fandte, gejandt. 19) valet. 20) untiring. 21) to quiet, reg. 22) persistently. 23) to see, jehen, jah, gejehen. 24) to answer, reg. 25) until now. 26) to be obliged, müfjen, mußte, gemußt. 27) to please, reg. 28) to cry or scream, jdyrien, jdyrie, gejdyrien. 29) to be able, fönnen, fonnte, gefonnt.

## 97. Das Fragezeichen.

1) The interrogation-point. 2) Pope, an English author, 1688–1744.
3) hunchbacked. 4) several. 5) coffee-house. 6) to dispute, fidth fireiten, firith fidth, fidth gefrithten. 7) meaning. 8) passage. 9) near by. 10) to stand, fitchen, fitand, gefranden. 11) to ask for, audithten, but aud, audichten. 12) politely. 13) paper. 14) to present, reg. 15) disdainful. 16) glance. 17) careful perusal. 18) to return, zurüdigeben, gab zurüd, zurüdigegeben. 19) to consider, halten, hielt, gehalten. 20) to understand, veritchen, verftanden. 21) certain. 22) vexed. 23) keen sight. 24) mistake.

25) to escape, entgehen, entging, entgangen. 26) to fling, hinwerfen, warf hin, hingeworfen. 27) pointed. 28) quickly. 29) coolly. 30) to answer, reg. 31) impudently. 32) to ask, reg.

# 98. Die Rlage der Giel.

1) Complaint. 2) asses. 3) to complain, reg. 4) Jupiter. 5) cruel. 6) to deal, ungehen, ging um, ungegaugen. 7) strong. 8) back. 9) to carry, tragen, trug, getragen. 10) burdens. 11) weaker. 12) to sink beneath, critigen, criag, criegen. 13) to be obliged, müffen, unifite, genufit. 14) unmerciful. 15) beatings. 16) speed. 17) to compel, zwingen, zwang, gezwungen. 18) impossible. 19) to forbid, verbieten, verbot, verboten. 20) unreasonable. 21) to serve, reg. 22) because. 23) to seem, idicinen, idien, geidienen. 24) to create, cridaffen, cridnif, cridnifen. 25) but. 26) cause. 27) creature. 28) to answer, reg. 29) prayer. 30) unjust. 31) possibility. 32) to convince, reg. 33) slowness. 34) laziness. 35) to believe, reg. 36) to intend, fiunen, fann, geinnen. 37) lot. 38) to lighten, reg. 39) insensibility. 40) portion. 41) to harden, reg. 42) driver. 43) to fatigue, reg.

## 99. Noch nie ben Ruden zugefehrt.

1) Back. 2) to turn, reg. 3) to fall, jallen, fiel, gejallen. 4) disgrace. 5) to deserve, reg. 6) endeavors. 7) to appease, reg. 8) unsuccessful. 9) to meet, reg. 10) to turn, sumenion, manife zu, zugewandt. 11) solemnly. 12) to see, jchen, jah, gejehen. 13) to cease, anjhören, hörte auf, aufgehört. 14) ill-humoredly. 15) to answer, reg. 16) flattery. 17) to win, erwerben, erwarb, crworben. 18) favor.

# 100. Wie die Arbeit, fo der Lohn.

1) This title is equivalent to our English expression, "No cure, no pay." 2) dangerously. 3) on account. 4) skill. 5) avarice. 6) stipulated. 7) payment. 8) to expect, reg. 9) to pull, siefen, 30g, ge30gen. 10) purse. 11) to possess, befügen, befüßen, befüßen. 12) if. 13) to kill, nunbringen, bradite nun, nungebradit. 14) to cure, reg. 15) to visit, reg. 16) but. 17) to die, sterben, starb, gestorben. 18) few. 19) to demand, reg. 20) certainly. 21) neither — nor.

# NOTES TO SELECT READER.

## Der fluge Richter.

1) Wise. 2) judge. 3) East. 4) considerable. 5) cloth. 6) to sew up, reg. 7) imprudence. 8) loss. 9) to offer, antieten, bot an, anachoten. 10) to be accustomed, reg. 11) honest. 12) reward. 13) fam baher gegangen is equivalent to the English expression came along. 14) property. 15) open. 16) joyful. 17) face. 18) treasured. 19) to appear, ausschen. jah aus, ausgesehen. 20) to count, reg. 21) to consider, nachbenken, bachte nach, nachgebacht. 22) in the mean time. 23) to defraud of, (Ginen) un etwas bringen, brachte (Einen) um etwas, (Einen) um etwas acbracht. really. 25) therefore. 26) to rip open, auftrennen, trennte auf, aufgetreunt. 27) to continue, reg. 28) irreproachable. 29) integrity. 30) to protest, reg. 31) to insist, bestehen, bestand, bestanden. 32) statement. 33) to injure, reg. 34) difficult. 35) intention. 36) thoroughly. 37) to arrange, angreifen, griff an, angegriffen. 38) to affirm, reg. 39) solemn. 40) assurance. 41) judgment. 42) to keep, behalten, behielt, behalten. 43) security. 44) advice. 45) to be patient, reg. 46) to show, reg. 47) to remain, bleiben, blieb, geblieben.

# Das Opfer findlicher Liebe.

1) Sacrifice. 2) filial. 3) direction. 4) to traverse, reg. 5) one of the West Indies. 6) to embark. 7) harvest. 8) to distinguish oneself, reg. 9) especially. 10) navy. 11) although. 12) to be inferior to, nadgechen, gab mad, nadgegeben. 13) at the same time. 14) good-humor. 15) unconquerable. 16) cheerfulness. 17) especially. 18) favorite. 19) work. 20) dexterity. 21) to perform, reg. 22) to tend to, reg. 23) to trouble. 24) to be used, reg. 25) to taste, reg. 26) boat. 27) to throw, werfen, warf, genorien. 28) joke. 29) to promise, veripredjen, 33) to loek up, reg. 34) to run, fanjen, fief, gefanjen. 35) ladder. 36) the top-gallant sail. 37) to reef, reg. 38) in sight. 39) rope. 40) foolish. 41) to embrace, reg. 42) to threaten, reg. 43) protection. 44) Majesty. 45) secretly. 46) disobedience. 47) capable. 48) to pay, reg. 49) to

beam, reg. 50) to brighten, reg. 51) to listen, reg. 52) true-hearted. 53) to entertain, req. 54) fellow-passengers. 55) a city of France. 56) wife's parents. 57) motion. 58) to see, anichen, jah an, angeschen. 59) to slip away from, reg. 60) nurse. 61) to climb, steigen, stieg, gestiegen. 62) deck. 63) apparently. 64) to play, fich abgeben, gab fich ab, fich abge= geben. 65) pastimes. 66) immediately. 67) to venture, reg. 68) edge. 69) curiously. 70) dizziness. 71) to seize, ergreifen, ergriff, ergriffen. 72) to hurry after, reg. 73) cry of distress. 74) loose. 75) to hold, halten, hielt, gehalten. 76) while. 77) to row, reg. 78) towards. 79) to stare, reg. 80) motions. 81) to accompany, reg. 82) trembling. 83) to instil, einsprechen, sprach ein, eingesprochen. 84) rescuer. 85) tolerably. 86) to utter, ausstoßen, stick aus, ausgestoßen. 87) terror. 88) cause. 89) to perceive, reg. 90) shark. 91) incredible. 92) swiftness. 93) to cut through, durchschneiden, durchschnitt, durchschnitten. 94) to reach, reg. 95) to frighten, reg. 96) guns. 97) reports of a cannon. 98) in vain. 99) alarm. 100) anxiety. 101) universal. 102) condition. 103) fathoms. 104) distant. 105) prey. 106) cutlass. 107) cabin. 108) head foremost. 109) to dive, reg. 110) monster. 111) deep. 112) to color, reg. 113) to turn, reg. 114) to intercept, reg. 115) to escape, reg. 116) undulation. 117) alternately. 118) to endeavor, reg. 119) attacks. 120) to elude. sid entziehen, entzog sich, sich entzogen. 121) dexterity. 122) brute. 123) force. 124) to stream forth, reg. 125) mortal. 126) intrepid. 127) rescue. 128) hanging. 129) to hand, reg. 130) safety. 131) beast of prey. 132) enraged. 133) to escape, entilichen, entiloh, entilohen. 134) to gather, reg. 135) to seize, reg. 136) horrible. 137) body. 138) to tear, reißen, riß, geriffen. 139) to devour, verschlingen, verschlang, verschlungen. 140) rage. 141) mangled. 142) speechless. 143) to fix, reg. 144) features. 145) to become distorted, reg. 146) unconscious. 147) difficulty. 148) seemingly. 149) a cry of agony. 150) to move, weichen, with, gewithen. 151) circumstances. 152) outbreak. 153) despair. 154) gratitude. 155) reward. 156) expression. 157) fierce. 158) intention. 159) helpless. 160) pride. 161) treasures. 162) to lament, reg. 163) cheeks. 164) perhaps. 165) to shed, vergiegen, vergog, vergoffen. 166) silently. 167) usual. 168) frightful. 169) to defy, reg. 170) purple. 171) to leave behind, herziehen, zog her, hergezogen. 172) distance.

# Phrrhus und Fabricius.

1) King of Epirus. 2) Roman consul, about 280 years B. C. 3) a division of ancient Greece. 4) ambassador. 5) exchange. 6) to negotiate, reg. 7) integrity. 8) esteem. 9) evidence. 10) to refuse, aus-

idylagen, idylug auß, außgeidylagen. 11) presence of mind. 12) proof. 13) to put, reg. 14) purpose. 15) secretly. 16) whose like. 17) curtain. 18) to extend, reg. 19) terrible. 20) roar. 21) trunk. 22) eagerly. 23) expression. 24) composedly. 25) to tempt, reg. 26) efforts. 27) heroic. 28) chief. 29) contented. 30) uncorrupted. 31) proposition. 32) to decline, reg. 33) approaching. 34) camp. 35) appointed. 36) time. 37) the Roman senate. 38) colleagues. 39) unscrupulous. 40) prince's private physician. 41) to offer, crbitten, crbot, crboten. 42) sufficient. 43) to poison, reg. 44) course. 45) to turn aside, reg. 46) to deserve, reg. 47) gratitude. 48) ransom.

## Sohe Baterlandeliebe bei den Römern.

1) Patriotism. 2) fertile. 3) Etruscans. 4) campaign. 5) to persuade, reg. 6) to advance, bordringen, brang bor, borgebrungen. 7) to succeed, gelingen, gelang, gelungen. 8) to besiege, einschließen, schloß ein, eingeschlossen. 9) warlike. 10) troops. 11) to march, reg. 12) bridge. 13) to unite, verbinden, verband, verbunden. 14) watch. 15) to flee, flichen, floh, geflohen. 16) only. 17) approach. 18) example. 19) encouraged. 20) to join, reg. 21) to bar, reg. 22) the gate of the bridge. 23) to keep back, zurüchalten, hielt zurück, zurückgehalten. 24) in the mean time. 25) wooden. 26) to break down, abbrechen, brach ab, abgebrochen. 27) plank. 28) to fight, reg. 29) to give way, reg. 30) armor. 31) bravely. 32) joyfully. 33) to receive, empfangen, empfing, empfangen. 34) hostile. 35) javelins. 36) to injure, reg. 37) entrances. 38) to possess, reg. 39) to threaten, reg. 40) to starve, reg. 41) to resolve, fid entidlician, entschloß sich, sich entschlossen. 42) bold. 43) fright. 44) camp. 45) dagger. 46) unmolested. 47) tent. 48) soldiers. 49) pay. 50) to rush, reg. 51) to stab, reg. 52) secretary, 53) immediately. 54) to seize, ergreifen, ergriff, ergriffen. 55) to disarm, reg. 56) fearlessly. 57) citizen. 58) to assassinate, reg. 59) to deceive, reg. 60) to confess, gestehen, gestand, gestanden. 61) to seek, reg. 62) to become frightened. erichrecken, erichrocken, 63) conspiracy. 64) to disclose, reg. 65) to make bare, reg. 66) brazier. 67) unchanging. 68) countenance. 69) flame. 70) astonishment. 71) horror. 72) unpunished. 73) to treat, reg. 74) bravery. 75) to contend, firciten, firitt, gestritten. anxious. 77) hostages. 78) to give, reg. 79) tracts of land. 80) highly praised. 81) rewarded. 82) to receive, crhaften, erhicit, erhaften. 83) name. 84) to inherit, reg. 85) posterity. 86) to carry off, reg. 87) a lady of rank. 88) to surprise, reg. 89) guards. 90) to escape, entiflichen, entifoh, entifohen. 91) remaining. 92) to throw, reg. 93) to reach, reg.

94) companions. 95) captivity. 96) to flee from, entrinnen, entrann, entronnen. 97) to send, senden, sandte, gesandt. 98) to admire, reg. 99) to present, reg. 100) freedom. 101) also. 102) to obtain, erbitten, erbat, erbeten. 103) to choose, reg. 104) among. 105) to return, reg.

# Lhfurg.

1) Lycurgus, a celebrated Spartan lawgiver, about 800 years B. C. 2) states. 3) Greece. 4) to obtain, reg. 5) mainland. 6) peninsula. 7) Peloponnesus. 8) about. 9) lawgiver. 10) guardian. 11) under age. 12) of high rank. 13) to place, reg. 14) to call, rufen, rief, gerufen. 15) suspicion. 16) to remove, reg. 17) supreme power. 18) institutions. 19) in the mean time. 20) all sorts of. 21) dissatisfaction. 22) confusion. 23) to restore, reg. 24) constitution. 25) the phrase, por allem fant co ihm barauf an, means, "it was his greatest desire." 26) generation, 27) to train, aufzichen, sog auf, aufgezogen, 28) to harden, reg. 29) to clothe, reg. 30) meagre. 31) diet. 32) parental. 33) officers of the state. 34) publicly. 35) to educate, erziehen, erzog, erzogen. 36) to unite, reg. 37) companies. 38) exercise. 39) in common. 40) emphasis. 41) development. 42) to perform, aufführen, führte auf, aufgeführt. 43) wrestling. 44) present. 45) to endeavor, reg. 46) to distinguish, reg. 47) to consist, reg. 48) to satisfy, reg. 49) modestly. 50) citizen. 51) to punish, reg. 52) misdeed. 53) to catch, reg. 54) to be obliged, reg. 55) meagre. 56) bed. 57) reeds. 58) to spend, reg. 59) to permit, reg. 60) trade. 61) business. 62) to follow, treiben, trieb, getricben. 63) the acquisition of money. 64) to have in view, reg. 65) money. 66) to coin, ichlagen, ichlug, geichlagen. 67) commerce. 68) nations. 69) real estate. 70) equal. 71) effeminacy. 72) greediness. 73) to eat, reg. 74) preparation. 75) contribution. 76) barley. 77) principal dish. 78) porridge. 79) variety. 80) monotonous. 81) goats. 82) wild boars. 83) deer. 84) bears. 85) thoroughly. 86) the chase. 87) to train, reg. 88) to prove, reg. 89) the spoils of war. 90) to look upon, reg. 91) bill of fare. 92) to interrupt, unterbredjen, unterbrady, unterbrodjen. 93) admirable. 94) value. 95) to sacrifice, reg. 96) brass. 97) coat-of-mail. 98) helmet. 99) greaves. 100) spear. 101) closely. 102) crowded. 103) to tread, reg. 104) firmly. 105) plumes on the helmet. 106) to nod, reg. 107) to hurl, reg. 108) light-armed. 109) ranks. 110) enemy. 111) to be considered, gelten, galt, gegolten. 112) to show, erweisen, erwies, crivicien. 113) esteem. 114) victorious. 115) army. 116) respect. 117) older people. 118) sentiment. 119) tribe.

## Die Groberung bon Troja.

1) Siege. 2) Troy, a city of Asia Minor. 3) after. 4) Greeks. 5) to encamp, reg. 6) in vain. 7) recourse. 8) stratagem. 9) advice. 10) Ulysses. 11) to fell, reg. 12) Mount Ida. 13) long-stemmed. 14) firs. 15) to manufacture, reg. 16) accomplished. 17) powerful. 18) horse. 19) belly. 20) arched. 21) back. 22) flanks. 23) neck. 24) gracefully. 25) mane. 26) tail. 27) to furnish, verschen, verschen. 28) erect. 29) glistening. 30) forehead. 31) because. 32) goddess of wisdom. 33) to help, helfen, half, acholfen, 34) to complete, reg. 35) astonishment. 36) to climb, fteigen, ftieg, geftiegen. 37) spacious. 38) in Brand fteden, to set fire to, reg. 39) tents. 40) equipments. 41) island. 42) an's Land steigen, to disembark. 43) smoke. 44) to disappear, verschwinden, versamuel, berschwunden. 45) to perceive, reg. 46) to contend, streiten, stritt, gestritten. 47) prodigy. 48) to convey, schaffen, schuf, geschaffen. step, treten, trat, getreten, 50) wretched. 51) fellow-citizens. 52) madness. 53) Greeks. 54) to hide, verbergen, verbarg, verborgen. 55) deception. 56) either. 57) danger. 58) ambuscade. 59) to lie, reg. 60) to trust, reg. 61) to tremble, reg. 62) interior. 63) echo. 64) vault. 65) to blind, reg. 66) shepherds, 67) reeds. 68) a river in Asia Minor. 69) to catch, reg. 70) full of curiosity. 71) circle. 72) to insist, bringen. brang, gedrungen. 73) to confess, befennen, befannte, befannt. 74) to signify, reg. 75) crafty man. 76) before. 77) to arrange, reg. 78) to induce, bewegen, bewog, bewogen. 79) secret. 80) to betray, verrathen, verrieth, verrathen. 81) spot. 82) to yield, nachgeben, gab nach, nachgegeben. 83) threats. 84) command. 85) return. 86) atonement. 87) offended. 88) tutelary goddess. 89) image. 90) wickedly. 91) stole, entwenden, entwandte, entwandt. 92) uninjured. 93) decision. 94) seer. 95) invincible. 96) to prevent, reg. 97) gate. 98) wily. 99) infatuated. 100) hypocritical. 101) hurriedly. 102) cords. 103) to hitch, reg. 104) procession. 105) adorned. 106) festive. 107) quickly. 108) to tear down, niederreißen, riß nieder, niedergeriffen. 109) joyfully. 110) opening. 111) citadel. 112) joyful. 113) terrible. 114) to creep, schleichen, schlich, gefdiliden. 115) armed. 116) watchmen. 117) to kill, reg. 118) to wait, reg. 119) eager for booty. 120) cries of victory. 121) defenceless. 122) torches. 123) to set fire to, reg. 124) treachery. 125) sword. 126) to sweep away, reg. 127) by. 128) remnant. 129) pious. 130) gable. 131) blazing brightly. 132) hastily. 133) shoulders. 134) little son. 135) to escape, entformmen, entformmen, 136) destruction. 137) interior. 138) to flee, reg. 139) imploringly. 140) sanctuary. 141) old man. 142) mercy. 143) angry. 144) to be mistaken, reg. 145) un-

sheathed. 146) to enter by force, hereinbringen, brang herein, hereingebrungen. 147) to stab, fteden, ftad, geftoden. 148) to drag, reg. 149) to divide, reg. 150) among. 151) in ruins.

# Mus der Nibelungenfage.

1) Burgundy. 2) to grow up, erwachsen, erwachsen, erwachsen. 3) care. 4) a city of Germany. 5) bold. 6) heroes. 7) vassals. 8) musician. 9) unsuccessfully. 10) to sue, werben, warb, geworken. 11) a hero. 12) Netherlands. 13) beauty. 14) youth. 15) treasure. 16) the name of the sword. 17) a mantle which made the wearer invisible. 18) dragon. 19) to slay, erichlagen, erichlag, erichlagen. 20) skin. 21) to harden, reg. 22) honor. 23) to receive, empfangen, empfangen, empfangen. 24) to stay, bleiben, blieb, geblieben. 25) erusade. 26) to provide, reg. 27) for the first time. 28) clouds. 29) the beautiful one. 30) to shine, reg. 31) to greet, req. 32) Iceland. 33) to obtain, req. 34) games. 35) to conquer, reg. 36) hurling the spear. 37) throwing stones. 38) jumping. 39) heart. 40) to promise, req. 41) to win, erwerben, erworb, erworben, 42) to travel down, herabsahren, suhr herab, herabgefahren. 43) to step, treten, trat, actreten. 44) horse. 45) in order that. 46) vassal. 47) to ride, reiten, ritt, geritten. 48) fortress. 49) to begin, anheben, hob an, angehoben. 50) invisible. 51) gestures. 52) to gain, erringen, errang, errungen. 53) angrily. 54) to overcome, überwinden, überwand, überwunden. 55) soldiers. 56) to do homage, reg. 57) wife. 58) to abdicate, abtreten, trat ab, abactreten, 59) continually, 60) feudal service, 61) to render, req. 62) to persuade, reg. 63) solstice. 64) to spend, verbringen, verbrachte, perbradit. 65) time for vespers. 66) to praise, reg. 67) to reply, reg. 68) vassal. 69) to vie, reg. 70) painful. 71) cathedral. 72) to order, heißen, hieß, geheißen. 73) to stand back, gurudfteben, ftand gurud, gurudgestanden. 74) to reproach, vorwersen, warf vor, vorgeworsen. 76) to conquer, bezwingen, bezwang, bezwungen. 77) to show, weisen, wies, gewiesen. 78) evidence. 79) girdle. 80) unperceived. 81) weeping. 82) to vow, reg. 83) continually. 84) to avenge, reg. 85) to dispatch, reg. 86) attack. 87) to notify, reg. 88) to offer, sich erbieten, erbot sich, sich erboten. 89) at once. 90) to endure, bestehen, bestand, bestanden. 91) to guard, reg. 92) therefore. 93) to confide, reg. 94) between. 95) vulnerable. 96) to bathe, reg. 97) to indicate, reg. 98) to sew, reg. 99) advice. 100) garment. 101) cross. 102) successful. 103) stratagem. 104) scarcely. 105) messengers. 106) news of peace. 107) unwillingly. 108) to turn back, umfehren, fehrte um, umgefehrt. 109) instead of. 110) campaign. 111) hunt. 112) (wild) hogs. 113) bears. 114) company of huntsmen.

115) to separate, reg. 116) hunting party. 117) above. 118) praise. 119) to escape, entrinnen, entrann, entronnen, 120) fireplace. 121) beverages. 122) to be delayed, reg. 123) to be of the opinion, reg. 124) spring. 125) to propose, reg. 126) race. 127) to take off, austichen, 30g aus, ausgezogen. 128) clover. 129) armor. 130) to reach, reg. 131) to stoop, reg. 132) to seize, reg. 133) to stand against, reg. 134) to pierce, stoscu, stick, gestoscu. 135) to spurt, reg. 136) the handle of the spear. 137) to project, reg. 138) to pick up, reg. 139) to overtake, reg. 140) to strike, idilagen, idilag, geidlagen. 141) to forsake, weichen, wich, gewichen. 142) traitor. 143) to curse, schelten, schalt, geicholten. 144) to commend, empfehlen, empfahl, empfohlen. 145) the door of the room. 146) to lay, reg. 147) mass. 148) to summon, reg. 149) chamberlain. 150) to recognize, erfennen, erfannte, erfannt. 151) to make known, reg. 152) husband. 153) earth. 154) to resound. 155) lamentation. 156) bier. 157) cruel. 158) to wail, reg. 159) to slay, erichlagen, erichlag, erichlagen. 160) to call, heißen, hieß, geheißen. 161) innocent. 162) to bleed, reg. 163) coffin. 164) to lift, exheben. crhob, crhoben, 165) clear. 166) pain, 167) never, 168) to accomplish, dahinbringen, brachte dahin, dahingebracht. 169) to persuade, reg. 170) treasure. 171) dower. 172) to bring, reg. 173) power. 174) to sink, reg.

# Alexander der Große.

1) Warlike. 2) to murder. 3) to prove one's worth. 4) war-horse. 5) to keep, behalten, behielt, behalten. 6) to mount, besteigen, bestieg, beftiegen. 7) shadow. 8) to shy, reg. 9) to lead, reg. 10) to stroke, reg. 11) to gallop, reg. 12) anxiously. 13a) to await, reg. 13b) covered with foam. 14) subdued. 15) kingdom. 16) tutor. 17) scholar. 18) Aristotle, 384-320 B. C. 19) to take care, reg. 20) pupil. 21) heroic deeds. 22) conquest. 23) to long, reg. 24) to surpass. 25) tribes. 26) northern boundary. 27) to subdue, reg. 28) army. 29) to fit out, reg. 30) injury. 31) to inflict, reg. 32) to avenge, reg. 33) severe. 34) government. 35) especially. 36) to march, siehen, sog, gesogen. 37) to destroy, rg. 38) to threaten, reg. 39) to chide, scholten, schalt, gescholten. 40) youth. 41) to prove, reg. 42) however. 43) to yield, nachgeben, gab nach, nadygegeben. 44) to represent, reg. 45) superior. 46) to repel, suride fchlagen, schlug zurück, zurückgeschlagen. 47) to defend, reg. 48) soldiers. 49) to subjugate, reg. 50) to succeed, gelingen, gelang, gelingen. 51) the right of retaliation. 52) to exercise, req. 53) accession to the throne. 54) straits. 55) news. 56) a river of Western Asia. 57) infantry. 58) compact. 59) battle-array. 60) to decide, entideiden, entidied, entidieden.

61) innumerable. 62) progress. 63) a town of Bithynia, in Asia Minor. 64) ancient. 65) shaft. 66) peculiarly. 67) tied. 68) to fasten, rcg. 69) tradition. 70) to untie, reg. 71) to be destined, reg. 72) attendants. 73) intent. 74) to cut, hancu, hieb, gehancu. 75) spring. 76) difficult. 77) march. 78) mountainous country. 79) yards. 80) passage. 81) to stop, aufhalten, hielt auf, aufgehalten. 82) to depend on, sich verlassen, verlich fid, fid verlaffen. 83) to consist, reg. 84) plains. 85) immense. 86) Euphrates, a river in Asia. 87) confident of victory. 88) to surround, uniqueen, unique, uniqueen, 89) chariot. 90) consecrated. 91) to defend, reg. 92) head. 93) body-guard. 94) wavering. 95) to perceive, reg. 96) vicinity. 97) to come near, gerathen, gerieth, gerathen. 98) im Stich laffen, to abandon, 99) tent, 100 disgraceful, 101) flight, 102) resistance. 103) Tyre, a city of Syria. 104) to besiege, req. 105) to conquer, cinnehmen, nahm cin, cingenommen. 106) difficulty. 107) to bear, tragen, trug, getragen, 108) to rule, reg. 109) actual. 116) defeat. 111) to collect, anjammentreiben, trieb zusammen, zusammengetrieben. towers. 113) armed men. 114) trained. 115) to crush, reg. 116) warchariot, 117) wheels. 118) ends of the shafts. 119) scythes. 120) sickles. 121) to mow down, reg. 122) covered pits. 123) snares. 124) notwithstanding. 125) a city of Assyria, & country of Western Asia. 126) decisive. 127) faithless. 128) corpse. 129) road. 130a) mutability. 130b) fortune. 131) treasures. 132) to heap up, reg. 133) cruel. 134) subjects. 135) just. 136) to adopt, annehmen, nahm an, angenommen. 137) customs. 138) to demand, reg. 139) to fall down, niederjallen, fiel nicder, niedergefallen. 140) forehead. 141) to touch, reg. 142) servile custom. 143) to recognize, erfennen, erfannte, erfannt. 144) rest. 145) clothing. 146) to remain, bleiben, blieb, geblieben. 147) India. 148) extravagant. 149) to enrich, reg. 150) civilized. 151) effeminate. 152) several. 153) favor. 154) the western boundary of Asia. 155) passage. 156) to hinder, reg. 157) strategy. 158) to hold one's ground, reg. 159) to treat, reg. 160) for my sake. 161) to include, einichließen, ichloß cin, cingefd/loffen. 162) ally. 163) return. 164) in vain. 165) to induce, reg. 166) to change one's mind, reg. 167) return. 168) desert. 169) to put, reg. 170) unendurable. 171) torture. 172) swarms of gnats. to succumb, erliegen, erlag, erlegen. 174) muddy. 175) precious. discovery. 177) to pour, gießen, goß, gegoffen. 178) cheering. 179) to refresh, reg. 180) about. 181) square miles. 182) to perceive, complinden, empjand, empjunden. 183) care. 184) to subdue, reg. 185) bands of robbers. 186 highroads. 187) security. 188) to found, reg. 189) to store, reg. 190) at least. 191) sudden, 192) active, 193) indispensable, 194) to appear, icheinen, ichien, geichienen.

## Die drei Spinnerinnen.

1) Fairy story. 2) lazy. 3) to spin, spinnen, spann, gesponnen. 4) to overcome, übernehmen, übernahm, übernommen. 5) blows. 6) to ride by, vorbeifahren, fuhr vorbei, vorbeigefahren. 7) to stop, anhalten, hielt an, angchalten. 8) to step, treten, trat, getreten. 9) to be ashamed of oneself. 10) to procure, reg. 11) better satisfied. 12) rooms, 13) to finish, fertig bringen, brachte fertig, fertig gebracht. 14) husband. 15) portion or dowry. 16) to move, reg. 17) to excuse. 18) sorrow. 19) removal. 20) to please, gefallen, gefiel, gefallen, 21) departure, 22) women, 23) a flat foot. 24) thumb. 25) to be the matter, reg. 26) wedding. 27) to invite, einsaben, sud ein, eingelaben, 28) cousins. 29) to call, heißen, hieß. geheißen. 30) immediately. 31) clear space. 32) thread. 33) wheel. 34) to moisten, reg. 35) to twist, reg. 36) quantity. 37) yarn. empty. 39) to clear out, reg. 40) leave. 41) to forget, vergeffen, vergeffen, vergeffen, vergeffen. 42) good-fortune. 43) bridegroom. 44) elever. 45) exceedingly. 46) consent. 47) to begin, anheben, hub or hob an, angehoben. 48) maidens. 49) apparel. 50) welcome. 51) improper. 52) turning a spinning-wheel. 53) moistening the thread. 54) to twist, reg. 55) spinning-wheel. 56) rid of.

## Der Rofenelf.

1) The fairy of the rose. 2) fairy-story. 3) the midst of. 4) to grow, wachsen, muchs, gewachsen. 5) rose-bush. 6) to live, wohnen, wohnte, gemount. 7) exceedingly. 8) to perceive, reg. 9) to fly, fliegen, flog, ge= flogen. 10) butterfly. 11) to measure, meffen, maß, gemeffen. 12) roads. 13) to reach, reg. 14) to set, untergehen, ging unter, untergegangen. 15) to begin, anjangen, fing an, angefangen. 16) to hurry, reg. 17) to close. ichließen, ichloß, geichlossen. 18) to become frightened, erschrecken, erschraft. eridroden. 19) a green arbor. 20) to separate, reg. 21) farewell. 22) to beat, reg. 23) to cut off, abschneiden, schnitt ab, abgeschnitten. 24) to come back, zurüdfommen, fam zurüd, zurüdgefommen. 25) sleeping-room. 26) to bend, reg. 27) to describe, beschreiben, beschrieb, beschrieben. 28) to confide, reg. 29) in spite of. 30) to creep, inseithen, inseith, geschlichen. 31) to keep, reg. 32) to bury, begraben, begraben. 33) tendril. 34) to scold, schesten, schast, gescholten. 35) insane. 36) to expire, entschwinden, entschwand, entschwunden. 37) to turn pale, verbleichen, verblich, verblichen. 38) bells. 39) to spring up, entsprichen, entsprof, entsproffen. 40) invisible. 41) poisonous. 42) to sting, ftechen, ftach, gestochen. 43) to break in pieces, zerbrechen, zerbrach, zerbrochen. 44) the skull of the dead man, 45) to avenge, req.

## Walther Lund.

1) Hermit. 2) to tarry, reg. 3) hut. 4) to pour down, reg. 5) innumerable. 6) delicious. 7) liquid. 8) to drink in, einsaugen, soa ein, eins gefogen. 9) clouds, 10) on the other side, 11) wealth. 12) to pour down, reg. 13) to be descended from, reg. 14) to exhaust, reg. 15) to scatter, reg. 16) silently. 17) plants. 18) drought. 19) to moisten, reg. 20) reviving. 21) aromatic. 22) breath of life. 23) accompaniments. 24) sincerely. 25) to long for, reg. 26) to remove, reg. 27) moved. 28) feverish. 29) emotion. 30) to rouse, rathen, rieth, gerathen. 31) glowing. 32) to portray, 33) unmistakably, 34) to produce; to see to, reg. 35) preceding, 36) immediately, 37) succeeding, 38) appearance. 39) intensity. 40) feelings. 41) to diminish, reg. 42) want. 43) completely. 44) to subdue, reg. 45) that is to say. 46) suppressed. 47) neighborhood. 48) joyfully. 49) to emerge, reg. 50) hiding. 51) cows, 52) lowing, 53) to wander, req. 54) fields, 55) to revive, req. 56) silenced. 57) gradually. 58) so joyfully. 59) dwelling-places. 60) harmoniously. 61) manner. 62) to vanish, perschwinden, perschwand, pers schwunden. 63) resignation. 64) mournfully. 65) to pour out, ausgießen, goß aus, ausgegossen. 66) spot. 67) to listen, reg. 68) incidents. 69) feeble. 70) to describe, reg. 71) agitation. 72) passionate. 73) literally, to melt; in this place, to disappear, idmelsen, idmols, geidmolsen. 74) divine nature. 75) to slumber, reg. 76) chimes, 77) devoutly. 78) the tones of an organ. 79) to tremble, reg. 80) to swell, idiwellen. schwoll, geschwollen. 81) company. 82) human beings. 83) creature. 84) unless. 85) perhaps. 86) to tease, reg. 87) to resolve, fid entidiliefien, entichloß fich, fich entichlossen. 88) to turn, fich wenden, wandte fich, fich gewandt. 89) but. 90) way. 91) circle. 92) entrance. 93) star. 94) absent. 95) close. 96) prayer-book. 97) ringing. 98) to signify, reg. 99) to remain, bleiben, blieb, geblieben, 100) to bury, begraben, begrub. begraben, 101) contrary. 102) direction. 103) walking. 104) laboriously. 105) sobbing. 106) to desire, reg. 107) to continue, reg. 108) opposite. 109) parsonage. 110) churchyard wall. 111) to observe, reg. 112) to spring; to jump, springen, sprang, gesprungen. 113) inside. 114) living person. 115) intercourse. 116) charm. 117) to afford, perleihen, verlich, verlichen. 118) mounds of the dead. 119) turf. 120) confidential. 121) conversation. 122) to oppress, reg. 123) to torment, reg. 124) confidence. 125) to betray, perrathen, perrieth, perrathen, 126) to calm, reg. 127) similar. 128) lonely. 129) to find, finden, fand, gefunden. 130) to murmur, req. 131) birch-tree. 132) mournfully. 133) touchingly. 134) mounds. 135) sorrowfully. 136) expression. 137) to fold, 3ufammen-

idilagen, idiling zujammen, zujammengeidilagen. 138) undisturbed. 139) motion. 140) recollection. 141) creature. 142) to unite, verbinden, verband, verbunden. 143) emotions. 144) violent. 145) unspeakably. 146) great. 147) position. 148) sighs. 149) to escape, reg. 150) to raise, erhében, erhében. 151) eloudless. 152) countenance. 153) plainly. 154) beard. 155) ignoble. 156) mixture. 157) intellectual. 158) physical. 159) superiority. 160) to reconcile, reg. 161) reflection. 162) more rapid. 163) motion. 164) hermitage. 165) to experience, reg.

## Mus "Die Ritter bom Beifte."

1) Having many gates. 2) plain. 3) bustling. 4) addition. 5) principal. 6) nobility. 7) on account of. 8) to name, neunen, naunte, ge= naunt. 9) outside. 10) walls around a city. 11) district. 12) meandering. 13) a private road. 14) to lead away. 15) to present, auticten, bot an, angeboten, 16) pleasure grounds. 17) effect. 18) to produce, req. 19) ornamentation. 20) to direct, reg. 21) parts of the city. 22) to surpass, überbieten, überbot, überboten. 23) fountains. 24) lawns. 25) decorations. 26) railings. 27) tenants. 28) bustle. 29) removed. 30) retreat. 31) country-seat. 32) breadth. 33) mansard roof. 34) principal story. 35) like a tent. 36) arched. 37) damask. 38) protecting. 39) to ornament, reg. 40) entrance. 41) to be, geschen, geschah, geschen. 42) cast-iron. 43) tasteful. 44) design. 45) gravel. 46) ivy. 47) covered with vines. 48) structure. 49) straw covering. 50) hedge, 51) to hide, reg. 52) view. 53) gracefully. 54) to pause, ftillstehen, stand still. ftillgestanden. 55) likewise. 56) curtains to keep out the dust. 57a) stables. 58a) carriage-houses. 57b) farmhouses. 58b) addition. 59) care. 60) to reveal, perrathen, perrieth, perrathen. 61) limits. 62) hothouses. 63) back building. 64) to separate, reg. 65) usual. 66) furniture. 67) magical. 68) reception-room. 69) walls. 70) glazed. 71) wax-paintings. 72) vases. 73) ivy-vines. 74) tendrils. 75) windowframes. 76) little twigs. 77) nourishment. 78) artistic. 79) gold cornices. 80) tasteful. 81) chandelier. 82) to pace, fdyritti, fdyritt, geschritten. 83) company. 84) appearance. 85) possessor. 86) slender. 87) figure. 88) too persistent. 89) claim. 90) head-dress. 91) formerly. 92) shadowy. 93) piercing. 94) cashmere wrapper. 95) most dazzling. 96) to line, reg. 97) to open, aufschlagen, schlug auf, aufgeschlagen. 98) fine cambric. 99) lace handkerchief. 100) forehead. 101) traces. 102) perhaps. 103) powerful. 104) excitement. 105) to seem, scheinen, schien, geichienen. 106) to destroy, reg. 107) corner. 108) blackest. 109) hour. 110) back of the head. 111) looks. 112) penetrating. 113) expression. 192 Notes.

114) of a bird of prey. 115) black as ebony. 116) approach. 117) future. 118) visible. 119) wavy. 120) circle. 121) temples. 122) uncertainty. 123) to indicate, reg. 124) to declare, reg. 125) spirited. 126) of strong feelings. 127) to be becoming. 128) expressly. 129) at first. 130) possible. 131) to hide, verbergen, verbarg, verborgen. 132) bent. 133) stooping. 134) wide-bordered. 135) lace cap. 136) craftiness. 137) basin. 138) napkin. 139) to dip, reg. 140) beautifully cared for. 141) corner. 142) small table, 143) crystal flask. 144) to sprinkle, reg. 145) fragrant. 146) contents. 147) bowl. 148) to dry, reg. 149) order. 150a) Ernest. 150b) immediately. 151) landau. 152) to order. 153) office of the castle. 154) to observe, reg. 155) lingeringly. 156) to dress up, anziehen, zog an, angezogen. 157) councillor. 158) exhausted. 159) out of humor. 160) abundance. 161) cushions. 162) housekeeper. 163) most intimate. 164) trouble. 165) search. 166) care. 167) in vain. 168) conviction. 169) confidante. 170) snuff-box. 171) pocket. 172) pinch of snuff. 173) publication. 174) certain. 175) memoirs. 176) empty, 177) report. 178) endeavors. 179) to judge from. 180) the wife of a councillor. 181) crack. 182) crevice. 183) unsearched. 184) floor. 185) hollow. 186) sharp. 187) dagger. 188) to suspect, reg. 189) evidences. 190) treason. 191) recollections. 192) memory. 193) rusty, 194) stiletto, 195) breast-pocket, 196) Florentine, 197) edge. 198) elegantly, 199) handle, 200) serpent, 201) peculiar, 202) comfortably. 203) coils. 204) projecting. 205) poisonous tongue. 206) three-edged. 207) slender. 208) to repeat, reg. 209) to watch, reg. 210) dreamily. 211) to jest, reg. 212) stupidity. 213) feeding-trough. 214) incredulous. 215) ago. 216) miserable. 217) to hang, hängen, hing, gehaugen. 218) easily. 219) coming to pass. 220) possibility. 221) to ascend, aufsteigen, stieg auf, aufgestiegen. 222) hill. 223) sunshine. 224) far-reaching. 225) plain. 226) to be affected. 227) perfumed. 228) mist. 229) distant. 230) view. 231) corner. 232) scarcely. 233) remnant. 234) then. 235) to scream, aufschreien, schrie auf, aufgeschrieen. 236) to shrink back, reg. 237) jest. 238) least of all. 239) to snatch, entreißen, entriß, entrißen. 240) while. 241) antiquarian. 242) stupidity. 243) evidence. 244) to hide, verbergen, verbarg, verborgen. 245) afterwards. 246) by all means. 247) to thrust, stoken, stick, gestoken. 248) to get well, genesen, genas, genesen. 249) passionate. 250) dusty. 251 to pierce; to stick through, burchsteden, stach durch, durchgestochen. 252) furniture. 253) to rummage, reg. 254) to continue, fortfahren, fuhr fort, fortgefahren. 255) to support. 256) to burn, brennen, brannte, gebranut. 257) to blow, reg. 258) ghost-like. 259) unhappy one. 260) suddenly. 231) old documents. 262) lies. 263) calumnies. 264) to hide, reg.

265) to have enough of, 266) to rise, fich erheben, erhob fich, fich erhoben. 267) excited. 268) violently. 269) irrepressible. 270) restlessness. 271) to torment, req. 272) toothless. 273) to quiver, req. 274) severely. 275) bequest, 276) history, 277) shock, 278) priests, 279) immediately. 280) to seal, reg. 281) attachment. 282) literally, to cover, reg. 283) undisturbed. 284) coach-house. 285) weary. 286) to reckon, req. 287) mould. 288) drawer. 289) prospect. 290) source. 291) to acknowledge, querfennen, erfannte an, querfannt, 292) to change, rea, 293) royal couple. 294) society. 295) to introduce, reg. 296) to distinguish, auszeichnen, zeichnete aus. ausgezeichnet. 297) commonplace. 298) insignificant. 299) duties. 300) dissoluteness. 301) opinion. 302) complete. 303) defencelessness. 304) individual. 305) crowd, 306) to destroy, rea. 307) to throw, werfen, warf, geworfen. 308) publicity. 309) revenge. 310) to endure, ertragen, ertragen. 311) instructed; informed. 312) to remain silent, schweigen, schwieg, geschwiegen. 313) to shrug, req. 314) shoulders. 315) name of a novel written by the princess. 316) to spare, reg. 317) to hit upon, i. e. to guess, aufrathen, rieth auf, aufgerathen. 318) mockery. 319) unmistakable. 320) delicate. 321) to the touch. 322) to be conscious of. 323) altogether, 324) to 325) over. 326) to relate, reg. 327) to pass by, reg. 328) exact. 329) cause. 330) to charm, to attract, reg. 331) delicacy. mockery. 333) love. 334) retaliation. 335) suddenly. 336) pen. 337) weapon. 338) pious. 339) sins. 340) to be frightened, cridirecten, er= idraf, erichroden. 341) postmark. 342) to receive, empfangen, empfing. empfangen, 343) simple, 344) recognizable, 345) novels, 346) confessions. 347) to judge, reg. 348) threat. 349) weakness. 350) to indulge, reg. 351) admiration. 352) to yield, reg. 353) moments. 354) estates. 355) cause. 356) to tremble, reg. 357) to remain, bleiben, blich, achlichen. 358) undisturbed. 359) to exhaust, reg. 360) multitude. 361) comfort. 362) reasons for indifference. 363) view. 364) to be founded on, himanslaufen, lief hinaus, hinausgelaufen. 365) to comfort, reg. 366) to depend upon, zusammenhängen, hing zusammen, zusammengehangen. 367) increased. 368) introspection. 369) being. 370) repentance. 371) improvement. 372) but. 373) peculiar. 374) turn. 375) public. 376) affairs. 377) ambition. 378) bounds. 379) despair. 380) to drill, reg. 381) to shake, reg. 382) without. 383) to affect strongly, reg. 384) to remove, reg.

# NOTES TO POEMS.

## Du bift wie eine Blume.

1) Lovely. 2) beautiful. 3) pure. 4) to look at, reg. 5) sadness. 6) to creep, hincinfd/cidput, fd/tid/ flincin, hincingc/fd/tidput. 7) mir tit, it seems to me. 8) to lay, reg. 9) praying. 10) to keep, crhaften, crhicft, crhaften.

## Saidenröslein.

1) Little rose growing on the heath. 2) to see, schen, sah, geschen. 3) to stand, stehen, sand, gestanden. 4) beautiful as the morning. 5) to run, sausen, sier, gesausen. 6) joy. 7) to speak, spredjen, sprady, gesprodjen. 8) to break, bredjen, brady, gesprodjen. 9) to prick, stedjen, stady, gesprodjen. 10) for ever. 11) to think, denten, dadste, gedadst. 12) to endure, seiden, litt, gestitten. 13) to defend, reg. 14) to help, sessen, has, gesposen. 15) woe is me! 16) oh!

## Mein Baterland.

1) Native country. 2) faithful. 3) to pledge, reg. 4) heart. 5) to thank, reg. 6) words. 7) songs. 8) prepared. 9) deed. 10) to requite, reg. 11) need. 12) battle. 13) strife. 14) joy. 15) sorrow. 16) friend. 17) enemy. 18) unite. 19) comfort. 20) happiness.

# Frühling.

1) Spring. 2) mountains. 3) to ascend, strigen, sersiegen. 4) sunbeams. 5) to dissolve, sersiegen, sersiegen, sersiegen. 6) to show, reg. 7) sloweret. 8) to bloom, spriegen, sproß, gesprossen. 9) valley. 10) rainy season. 11) distress of winter. 12) to sound, reg. 13) heights. 14) wonderfully beautiful. 15) glacier. 16) to touch lightly. 17) spring, rivulet. 18) to gush, springen, sprang, gesprungen. 19) to cover, reg. 20) sounds of joy. 21) to resound, reg. 22) zephyrs. 23) mild. 24) warm. 25) to persume, reg. 26) meadow.

#### Die Rache.

1) Retribution. 2) squire. 3) to stab, crficdicu, crficdicu, crficdicu. 4) master. 5) knight. 6) gladly. 7) grove. 8) body. 9) to sink, reg. 10) to put on, reg. 11) armor. 12) polished. 13) steed. 14) to swing, idimingen, fidwang, gcidiwangen. 15) freely. 16) to gallop, reg. 17) bridge. 18) to start, reg. 19) to rear, reg. 20) golden. 21) spurs. 22) to cast, reg. 23) stream. 24) to write, reg. 25) to struggle, ringen, rang, gcrungen. 26) coat-of-mail. 27) to drag under, niebergwungen, 3wang nieber, niebergegwungen.

#### Das Mädden aus ber Fremde.

1) Maiden. 2) from. 3) a foreign country. 4) valley. 5) shepherds. 6) to appear, cridjeinen, cridjeinen, 7) larks. 8) to twitter, reg. 9) to be born, gebähren, gebar, geboren. 10) to know, wijien, wußte, gewußt. 11) trace. 12) to lose, verlieren, verlor, verloren. 13) departure. 14) blessed. 15) neighborhood. 16) dignity. 17) majesty. 18) to remove, reg. 19) familiarity. 20) to ripen, reg. 21) field. 22) to impart, reg. 23) staff. 24) to present with a gift. 25) to approach, reg. 26) to offer, reg. 27) most beautiful of all.

#### Die Lorelei.

1) To know, wissen, wußte, gewußt. 2) to signify, reg. 3) legend. 4) mind. 5) air. 6) to grow dark. 7) to flow, stießen, sloß gessossens. 8) to sparkle, reg. 9) elothing. 10) to glitter, reg. 11) to comb, reg. 12) powerful. 13) to seize, ergreisen, ergrisse, ergrissen. 14) misery. 15) to look, reg. 16) in bie & b, upwards. 17) to swallow up, verschlingen, verschlingen. 18) skiss.

## Räthfel.

1) A riddle. 2) little windows. 3) to look, reg. 4) in. 5) out. 6) painter. 7) to sit, figent, faß, gejeffen. 8) there. 9) to know, feunen, faunte, gefaunt. 10) thoroughly. 11) things. 12) fort and fort, continually. 13) square. 14) to please, reg. 15) colors. 16) shapes. 17) enchanter. 18) boldly. 19) to include, reg. 20) bosom. 21) a little spot. 22) lens. 23) to long for, reg. 24) plainly. 25) to rejoice, reg. 26) to seize, einnehmen, nahm ein, eingenommen. 27) pain. 28) pearls. 29) clear. 30) charming. 31) to snow, reg. 32) very. 33) dim. 34) rest. 35) to close, and flagant, idding an angeffdagen. 36) shutters.

## Barbaroffa.

1) Friedrich Barbarossa, emperor of Germany, 1121–1190. 2) subterranean. 3) to keep, halten, hielt, gchalten. 4) enchanted. 5) never. 6) to die, sterben, starb, gestorben. 7) to hide, verbergen, verbarg, verborgen. 8) to sit down, reg. 9) to take away, hinabnehmen, nahm hinab, hinabgenommen. 10) kingdom. 11) splendor. 12) some day. 13) to return, wiebersommen, sam wieber, wiebergesommen. 14) of ivory. 15) of marble. 16) to support, reg. 17) slames of sire. 18) to grow, washien, wudhs, gewachien. 19) chin. 20) to nod, reg. 21) dream. 22) to quiver, reg. 23) space of time. 24) to beckon, reg. 25) dwarf. 26) to sly around, hermissinger, stog herum, hermingesogen. 27) to sleep, schlafen, schlief, geschlafen.

#### Wanderichaft.

1) Wandering. 2) to bud, ansighlagen, ighlug ans, ansgeighlagen. 3) to remain, bleiben, blieb, geblieben. 4) desire. 5) cares. 6) at home. 7) clouds. 8) canopy. 9) ber Zinn Itchen, to have a mind. 10) rays of the sun. 11) mountains. 12) valley. 13) fountains. 14) to plash, critingen, erfinngen. 15) to rustle, reg. 16) sky-lark. 17) to chime in, reg. 18) echo. 19) the pleasure of a student. 20) to blow, reg. 21) breath. 22) to rejoice, reg. 23) the canopy of heaven.

# Der Erlfonig.

1) To ride, reiten, ritt, geritten. 2) close. 3) to clasp, reg. 4) to hold, halten, hielt, gehaten. 5) to hide, bergen, barg, gebergen. 6) timidly. 7) to see, jehen, Jah, gejehen. 8) train. 9) wreath of mist. 10) games. 11) gailly-colored. 12) golden. 13) garment. 14) to promise, veripredjen, veripredjen, veripredjen, to promise, veripredjen, veripredjen. 15) withered. 16) to rustle, reg. 17) to wait upon, reg. 18) to lead, reg. 19) the circle of a dance. 20) to rock, wiegen, wog, gewogen. 21) gloomy. 22) exactly. 23) willows. 24) to charm, reg. 25) figure. 26) to use, reg. 27) force. 28) injury. 29) to shudder, reg. 30) rapidly. 31) groaning. 32) to reach, reg. 33) trouble. 34) distress.

#### Der Sandicuh.

1) Glove. 2) cage of lions. 3) prize-fighting. 4) to wait for, reg. 5) Francis. 6) people of rank. 7) kingdom. 8) balconies. 9) circles. 10) to beckon, reg. 11) to open, auithuu, that aui, auigethau. 12) den. 13) deliberate. 14) to enter, hincintreten, trat hincin, hincingetreten. 15) silently. 16) yawns. 17) mane. 18) to stretch, reg. 19) limbs.

20) quickly. 21) to run, rennen, rannte, gerannt. 22) leap. 23) to roar, reg. 24) to strike, idiagen, iding, geidiagen. 25) tall. 26) curve. 27) to stretch out, reg. 28) to walk around, nungépen, nunging, nungangen. 29) lion. 30) fiercely. 31) growling. 32) snarling. 33) a kennel. 34) leopards. 35) love of fighting. 36) to elutch, reg. 37) claws. 38) roaring. 39) to erect. 40) thirst for blood. 41) to lie down, reg. 42) balcony. 43) mockingly. 44) to swear, reg. 45) monsters. 46) astonishment. 47) horror. 48) to resound, reg. 49) praise. 50) tender. 51) to promise, reg. 52) to receive, empiangen, emping, empiangen. 53) face. 54) to desire, reg. 55) vertafien, vertieß, vertafien,



# LIST OF IRREGULAR VERBS.

| Baden, to bake.  Bedürfen, to need; to require.  Bejehten, to order, to command.  Beginnen, to begin.  Beijnen, to break.  Beinnen, to possess.  Betrügen, to induce (regular in the sense of to move).  Biegen, to bend.  Bieten, to order.  Bieten, to order.  Bieten, to bend.  Bieten, | Infinitive.            | Present Indicative.            | Imperfect.    | Past<br>Participle. | Imperative. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|-------------|
| Schirfen, to need; to require. Sefelfen, to order, to command. Segimen, to bein. Serigen, to bite. Sergen, to save. Serflen, to possess. Seringen, to hond. Sieten, to offer. Sinken, to biow. Sieten, to order. Sinken, to blow. Sieten, to broak. Strennen, to bow. Sieten, to broak. Strennen, to bow. Sieten, to broak. Strennen, to blow. Sieten, to offer. Sinken, to broak. Strennen, to bow. Sieten, to order. Singen, to bend. Sitten, to order. Strengen, to broak. Strennen, to burn. Stringen, to think. Dingen, to think.  Dingen, to thresh.  Dringen, to thresh.  Dringen, to press. Dirjen, to dare. Complangen, to receive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bacen, to bake.        | id) backe, on bäckft, er bäckt |               | gebacken            |             |
| Defehlen, to order, to command. Beginnen, to begin. Beigen, to bite. Bergen, to save. Berthen, to possess. Betrügen, to deceive. Beinnen, to foedive. Beinnen, to foedive. Beinnen, to bend. Bieten, to bite. Biegen, to head. Bieten, to offer. Binden, to bind. Bieten, to offer. Binden, to bend. Bieten, to foedie. Bidgen, to bend. Bieten, to bend. Bieten, to to remain. Bredgen, to break. Brennen, to burn. Bringen, to bins. Denten, to think. Dingen, to hrees. Dringen, to dare. Emplangen, to reserve itd, berighe, bu bright, er barf itd bringe itd barf, bu barift, er barf itd bringe gebungen brind geboten benogen  benogen  beginnen begonnen geborfen beright bering geborfen berrogen bewogen  benogen  berrog bet berrog benogen  betrog bet benogen  berrog bet benogen  berrog bet benogen  betrog bet benogen  betrog bet benogen  betrog benogen  betrog bet benogen  betrog benogen  betrog benogen  berrog benogen  betrog benog benog benog benog benog benog benog |                        |                                |               | bedurft             |             |
| Regimen, to bieg.  Reighen, to bite. Rergen, to save. Reflen, to possess. Retrigen, to deceive. Reighen, to bind. Richen, to break. Remench, to bind. Rechen, to bring. Remench, to bind. Rechen, to bring. Remench, to bind. Remench, to bind. Remench, to bind. Remench, to bind. Remench, to burn. Richigen, to bind. Richen, to bring. Remench, to bind. Richen, to bind. Richen, to bring. Remench, to bind. Richen, to bind. Richen, to bring. Richen, to bring. Richen, to bring. Richen, to think. Richen, to bring. Richen, to bind. Richen, to bring. Richen, to bind. Richen, to bring. Richen, to bring. Richen, to bring. Richen, to think. Richen, to bring. | Befehlen, to order,    | ich befehle, du befiehlft,     | befahl        | befohlen            | befiehl     |
| Sergien, to save.  Serjuen, to burst.  Sefjuen, to possess.  Seringen, to deceive.  Serwegen, to induce (regular in the sense of to move).  Siegen, to offer.  Sieten, to burst.  Sieten, to burst.  Sieten, to burst.  Sieten, to break.  Strangen, to brows.  Seeden, to thres.  Dringen, to thres.  Dringen, to thress.  Dringen, to dare.  Specifien, to dare.  Specifien, to deceive.  Seeden, to break.  Specifien, to think.  Dingen, to thress.  Dringen, to dare.  Specifien, to dare.  Sp |                        | id) beginne                    |               |                     |             |
| Sefimen, to possess. Serrigen, to deceive. Sewegen, to induce (regular in the sense of to move). Siegen, to bend. Sitten, to offer. Sinden, to blow. Siethen, to request. Slajen, to blow. Steiben, to broak. Stennen, to burn. Stringen, to bring. Centen, to think. Dingen, to thresh.  Dringen, to thresh.  Dringen, to press. Dirjen, to dare. Emplangen, to re-  ceive.  Seringen, to deceive.  Ethick betting betton bettongen bettong bettong bettong bettong bettong geboten but blick | Bergen, to save.       | ich berge, du birgst, er birgt | barg<br>barit | geborgen            | birg        |
| Sewegen, to induce (regular in the sense of to move). Diegen, to offer. Sinben, to offer. Sinben, to bind. Ditter, to request. Edging, to blow. Eleiben, to remain. Evengen, to break. Drengen, to bins. Diegen, to thins.  Diegen, to thins.  Dreigen, to thresh.  Dringen, to press. Diirjen, to dare.  Emplangen, to receive.  Entry and the sense of to move). Sie bewegen | Befinnen, to recollect |                                | befann        | bejounen            |             |
| sense of to move).  Siense of to move).  Sieten, to bend.  Sieten, to offer.  Sinden, to bind.  Sitten, to request.  Side, to request.  Siefen, to break.  Steflen, to break.  Stennen, to burn.  Stringen, to bins.  Dingen, to thins.  Dringen, to thresh.  Dringen, to dare.  Cimplangen, to re-  ceive.  Sense of to move).  id biege  id biete  id bi | Bewegen, to induce     |                                |               |                     |             |
| Siefen, to offer. Sindent, to bind. Sitten, to request. Blajen, to break. Blajen, to break. Bremen, to break. Bremen, to bring. Bringen, to think. Dingen, to thresh. Dringen, to press. Dirjen, to dare. Emplangen, to reaceive. Eith bit bit bat blief, er bläft blief brach blieb brach brantte brachte brant gebracht gebrantt gebracht gebrantt gebracht gebrantt gebracht brait gebracht gebrantt gebracht gebrantt gebracht gebrantt gebracht gebrantt gebracht gebrantt gebracht gebrantt gebracht ge | sense of to move).     |                                |               |                     |             |
| Sitten, to request.  Slajen, to blow.  Sleiben, to remain.  Brechen, to break. Brennen, to burn.  Brengen, to bring.  Denfen, to think.  Dingen, to thire.  Dreigen, to thresh.  Dringen, to press.  Diriefen, to ress.  Diriefen, to ress.  Diriefen, to receive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bieten, to offer.      | ich biete                      | bot           | geboten             |             |
| Stefbein, to remain. Stredgen, to break. Brennen, to burn. Vingen, to think. Dingen, to thire.  Dreigen, to thresh. Dringen, to press. Dirigen, to dare. Emplangen, to receive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bitten, to request.    | ich bitte                      | bat           | gebeten             |             |
| Brennen, to burn. Bringen, to bring. Denten, to think. Dingen, to think. Dingen, to thresh.  Dreighen, to thresh.  Dringen, to press. Dirigen, to dare. Emplangen, to receive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bleiben, to remain.    | ich bleibe                     | blicb         | geblieben           | hvich       |
| Denken, to think. Dingen, to hire.  Dreighen, to thresh.  Dringen, to press. Dürjen, to dare. Empfangen, to receive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Brennen, to burn.      | ich brenne                     | brannte       | gebrannt            | ortu)       |
| Dreigen, to thresh. Dringen, to press. Dirigen, to dare. Empfangen, to receive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Denfen, to think.      | ich dente                      | dachte        | gebacht             |             |
| Oringen, to press. Ouringen, to dare. Empfangen, to receive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | , ,                            | dung          | 0                   | brifth      |
| Dürfen, to dâre.  Empfangen, to receive.  id barf du darf, er barf bu burft empfangen ceive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • • •                  | er drijcht                     |               |                     | ,           |
| ceive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dürfen, to dare.       | id) barf, bu barfft, er barf   | durfte        | gedurft             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ceive.                 | ich empfehle, du empfiehlst,   | empfahl       | empfohlen           | empfiehl    |
| mend. er empfichtt 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | er empfichlt                   |               | 199                 |             |

| Infinitive.                                                                                                                                                                                                                           | Present Indicative.                                                                                                                                                                                                                             | Imperfect.                                                                                      | Past<br>Participle.                                                                                                                         | Imperative. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Empfinden, to per-                                                                                                                                                                                                                    | ich empfinde                                                                                                                                                                                                                                    | empfand                                                                                         | empfunden                                                                                                                                   |             |
| ceive.<br>Cricheinen, to appear.<br>Cricheinen, to frighten.                                                                                                                                                                          | ich erscheine<br>ich erschrecke, du erschrickt,<br>er erschrickt                                                                                                                                                                                | erschien<br>erschraf                                                                            | erschienen<br>erschrocken                                                                                                                   | erjäyriä    |
| Crtrinfen, to be drowned.                                                                                                                                                                                                             | ich ertrinke                                                                                                                                                                                                                                    | ertrant                                                                                         | ertrunfen                                                                                                                                   |             |
| Effen, to eat. Fahren, to ride. Fallen, to fall. Fangen, to eatch. Fediten, to fight. Finben, to find. Fienen, to fly.                                                                                                                | ich effe, du iffest, er ist ich fahre, du fährst, er fährt ich falle, du fälle, er fährt ich fange, du sährst, er fährt ich fange, du fährst, er ficht ich fiche, du fichjt, er ficht ich filde ich ich er ficht ich filde ich itige ich stiebe | aß fuhr fiel fing focht fand flog floh                                                          | gegessen<br>gesahren<br>gesahlen<br>gesahgen<br>gesochten<br>gestogen<br>gestogen                                                           | iβ          |
|                                                                                                                                                                                                                                       | ich fließe<br>ich fresse, du frissest, er frißt                                                                                                                                                                                                 | floß<br>fraß                                                                                    | geflohen<br>gefloffen<br>gefreffen                                                                                                          | friß        |
| gobble. Frieren, to freeze. Ochen, to give. Ochieten, to command.                                                                                                                                                                     | ich friere<br>ich gebe, du gibst, er gibt<br>ich gebiete                                                                                                                                                                                        | fror<br>gab<br>gebot                                                                            | gefroren<br>gegeben<br>geboten                                                                                                              | gib         |
| Gedeihen, to thrive.<br>Gefallen, to please.                                                                                                                                                                                          | ich gedeihe<br>ich gefalle, du gefällst,<br>er gefällt                                                                                                                                                                                          | gedieh<br>gefiel                                                                                | gediehen<br>gefallen                                                                                                                        |             |
| Sefjen, to go. Sefingen, to succeed. Seften, to be worth. Sentjen, to recover. Sentießen, to enjoy. Sefdychen, to happen. Sentinen, to gain. Sießen, to pour. Sleiden, to equal. Steiten, to glide. Stimmen, to glimmer.              | ich gehe<br>es gelingt<br>ich gelte, du gilth, er gilt<br>ich geneje<br>ich genieße<br>es gejchieht<br>ich gewinne<br>ich gließe<br>ich gleiche<br>ich gleiche                                                                                  | ging<br>gelang<br>galt<br>genas<br>genos<br>geichah<br>gewann<br>goß<br>glich<br>glitt<br>glomm | gegangen<br>gelungen<br>gegoften<br>genefen<br>genefen<br>gefchehen<br>gegoffen<br>gegoffen<br>geglichen<br>geglichen<br>geglommen          | giít        |
| Graben, to dig. Greifen, to grasp. Saben, to have. Salten, to hold. Sancen, to strike, cut Section, to lift, raise. Seijen, to name, call Seijen, to help. Rennen, to know. Riinunen, to climb. Riingen, to sound. Rneifen, to pinch. | ich hebe                                                                                                                                                                                                                                        | grub<br>griff<br>hatte<br>hielt<br>hieb<br>hieß<br>hieß<br>taunte<br>klomm<br>klang<br>fniff    | gegraben<br>gegriffen<br>gehalten<br>gehalten<br>gehalten<br>gehoben<br>gebeifen<br>gebeifen<br>gefannt<br>gefommen<br>gefunmen<br>gefungen | hilf        |

| Infinitive.                                                                                                                                                                                                     | Present Indicative.                                                                                                                                                                                                            | Imperfect.                                           | Past<br>Participle.                                                                                                           | Impera-<br>tive. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Rommen, to come. Römen, to be able. Riciden, to creep. Roben, to load. Raijen, to let, leave. Rangen, to rum. Reiben, to suffer. Reiten, to lend. Rejen, to read. Rigen, to lie. Rigen, to lie (to tell a lie). | ich fomme ich fann, du fanuft, er fann ich frieche ich lade ich laffe, du läffeft, er läft ich laufe, du läffeft, er läft ich leibe ich leibe ich leic, du liefeft, er lieft ich liege ich liege ich liege ich liege ich läfge | fam tonnte frody lub lich lich lich lich las lag log | gefommen<br>gefonnt<br>gefrodjen<br>geladen<br>gelaffen<br>gelaffen<br>gelitten<br>gelitten<br>geliefen<br>gelegen<br>gelegen | lics             |
| Meiden, to avoid. Meifen, to milk. Meijen, to measure. Migen, to may, to be able.                                                                                                                               | ich meide<br>ich melfe<br>ich messe, du missest, er mist<br>ich mag, du magst, er mag                                                                                                                                          | mied<br>molf<br>maß<br>mochte                        | gemieden<br>gemosfen<br>gemesjen<br>gemocht                                                                                   | miß              |
| Müffen, to be obliged.  Nehmen, to take.                                                                                                                                                                        | ich muß, du mußt, er muß<br>ich nehme, du nimmst,                                                                                                                                                                              | mußte<br>nahm                                        | genußt<br>genommen                                                                                                            | nimm             |
| Memen, to call. Pjeifen, to whistle. Preijen, to praise. Quellen, to spring, to gush.                                                                                                                           | er ninnut<br>ich neune<br>ich pfeife<br>ich preife<br>ich quelle, du quillft,<br>er quillt                                                                                                                                     | nannte<br>přiff<br>pries<br>quoll                    | genannt<br>gepfiffen<br>gepriesen<br>gequollen                                                                                | quill            |
| Nathen, to revenge.  Nathen, to advise. Neiben, to rub. Neiben, to tear. Neiten, to ride. Nemuen, to run. Nicoden, to smell. Ningen, to wrestle. Ninnen, to leak,                                               | ich rathe, on räthft, er räth ich reibe ich reiße ich reite ich reite ich rite ich ritede ich ritege ich ritege ich rituge ich ritue                                                                                           | rächte rieth rieb riß ritt rannte roch rang rann     | gerächt;<br>gerochen.<br>gerathen<br>gerieben<br>geriffen<br>geritten<br>gerannt<br>gerochen<br>gerungen<br>gerungen          |                  |
| to drop. Mujen, to call. Chaffen, to produce, to create. Cheiben, to separate Cheiten, to scold. Chercu, to share. Chieben, to shear.                                                                           | id, rufe<br>id, fd,affe                                                                                                                                                                                                        | rief<br>fchuf<br>fchied<br>fchien                    | gerufen<br>geschaffen<br>geschieben<br>geschienen<br>geschoren<br>geschoren<br>geschoren                                      |                  |
| to slide.<br>Edießen, to shoot.<br>Edilajen, to sleep.                                                                                                                                                          | ich schieße<br>ich schlafe, du schläfst,<br>er schläft                                                                                                                                                                         | schoß<br>schlief                                     | geschlasen                                                                                                                    |                  |

| Infinitive.                                                          | Present Indicative.                                                  | Imperfect.                   | Past<br>Participle.                       | Impera- |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| Schlagen, to beat, to strike.                                        | ich schlage, du schlägst,<br>er schlägt                              | fd)lug                       | geschlagen                                |         |
| Schleichen, to sneak.<br>Schleifen, to grind.<br>Schließen, to shut. | ich folleiche<br>ich folleife<br>ich folleife                        | fáfliá<br>fáfliff<br>fáflofi | geschlichen<br>geschliffen<br>geschlossen |         |
| Edlingen, to wind, to twist.                                         | ich schlinge                                                         | schlang                      | geschlungen                               |         |
| Edymeizen, to smite. Edymeizen, to melt.                             | id) fd)meiße<br>id) fd)melse, <b>bu fd)mil</b> zeft,<br>er fd)milzst | ichmiß<br>ichmolz            | geschmissen<br>geschmolzen                | samil3  |
| Schneiben, to cut.                                                   | ich schneide ich schneide                                            | schnitt<br>schrob            | geschnitten<br>geschroben                 |         |
| Schreiben, to write.<br>Schreien, to ery.<br>Schreiten, to step,     | ich ichreibe<br>ich ichreie<br>ich ichreite                          | idyrich<br>idyrie<br>idyritt | gejdyrieben<br>gejdyrieen<br>gejdyritten  |         |
| to stride.  Schweigen, to be silent.                                 | ich schweige                                                         | jánvieg                      | geschwiegen                               |         |
| Shent. Schwellen, to swell.                                          | ia samulle, du samillst,<br>er samillt                               | jdywoll                      | gejdywollen<br>Linen                      | jdywill |
| Ediminuten, to swim Ediminuten, to disappear.                        | ich schwinne<br>ich schwinde                                         | idinanin<br>idinani          | geschwom=<br>geschwun=<br>ben             |         |
| Edivingen, to swing, to vibrate.                                     |                                                                      | idiwang                      | geschwuu=<br>gen                          |         |
| Schen, to see.                                                       | id sche, du siehst, er sicht                                         | fdiwor,<br>fdiwiir<br>fah    | geschen                                   | fich    |
| Sein, to be.                                                         | ich fende<br>ich bin, du bift, er ift;                               | jandte<br>war                | gesandt<br>gewesen                        | ici,    |
| Sieden, to boil.<br>Singen, to sing.                                 | wir find, ihr feid, fie find<br>ich fiede<br>ich finge               | fott<br>jang                 | gefotten<br>gejungen                      |         |
| Sinten, to sink.<br>Sinnen, to meditate.                             | ich finte                                                            | jant<br>jann                 | gefunten<br>gefonnen                      |         |
| Speien, to spit. Spinnen, to spin.                                   | id) filse<br>id) fpcie<br>id) fpinne                                 | jag<br>ipie<br>ipann         | gejejjen<br>gejpieen<br>gejponnen         |         |
| Spredicti, to speak.                                                 | ich fpreche, du fprichst,<br>er spricht                              | iprad)                       | gesprochen                                |         |
| Sprießen, to sprout.<br>Springen, to leap.<br>Stechen, to priek.     | ich tprieße<br>ich fpringe<br>ich steche, du stichst, er sticht      | iproß<br>iprang<br>itach     | gesprossen<br>gesprungen<br>gestochen     |         |
| Stehen, to stand.<br>Stehlen, to steal.<br>Steigen, to mount,        | ich frehe ich stehlst, er stichlt ich steige                         | itand                        | gestanden<br>gestohlen<br>gestiegen       | stichl  |
| to rise.<br>Eterben, to die.<br>Etogen, to push.                     | ich sterbe, du stirbst, er stirbt<br>ich stoße                       |                              | gestorben<br>gestoßen                     | stirb   |

| Infinitive.                            | Present Indicative.                        | Imperfect.     | Past<br>Participle. | Impera- |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------|---------|
| Streichen, to rub,                     | ich ftreiche                               | îtrid)         | gestrichen          |         |
| Streiten, to contend, to fight.        | ich streite                                | ftritt         | gestritten          |         |
| Thun, to do.                           | ich thue, du thuft, er thut                | that           | gethan              |         |
| Tragen, to carry, to bear.             | ich trage, du trägst, er trägt             | trug           | getragen            |         |
| Treffen, to hit.                       | ich treffe, du triffft, er trifft          | traf           | getroffen           | triff   |
| Treiben, to drive.                     | ich treibe                                 | trieb          | getrieben           |         |
| Treten, to tread.                      | ich trete, du trittst, er tritt            |                | getreten            | tritt   |
| Trinfen, to drink.                     | ich trinke                                 | trank          | getrunken           |         |
| Berbergen, to con-                     | ich verberge, du verbirgst,<br>er verbirgt | verbarg        | verborgen           | verbirg |
| Berbieten, to forbid.                  |                                            | perhot         | perboten            |         |
| Berderben, to spoil.                   | ich verderbe, du verdirbft,                | verdarb        | verdorben           | verdirb |
|                                        | er verdirbt                                |                | M                   |         |
| Bergeffen, to forget.                  | ich vergesse, du vergissest,<br>er vergist | vergaß         | vergessen           | vergiß  |
| Berlieren, to lose.                    | ich verliere                               | verlor         | verloren            |         |
| Berzeihen, to pardon.                  | ich verzeihe                               | verzieh        | verziehen           |         |
| Wachsen, to grow.                      | ich wachse, du wächsest,<br>er wächst      | withs          | gewachsen           |         |
| Waschen, to wash.                      | ich wasche, du wäschest,<br>er wäscht      | wusa           | gewaschen           |         |
| Wiegen, to weigh.                      | ich wiege                                  | mog            | gewogen             |         |
| Weichen, to yield.                     | ich weiche                                 | with           | gewichen            |         |
| Weisen, to show.                       | ich weise                                  | wies<br>wandte | gewiesen            |         |
| Wenden, to turn.<br>Werben, to enlist. | ich wende<br>ich werbe, du wirbst,         | warb           | gewandt<br>geworben | wirb    |
| zuciven, to enist.                     | er wirbt                                   | iouto          | demornen            | 10110   |
| Merden, to become.                     | ich werde, du wirft, er wird               | wurde          | geworden            |         |
| Werfen, to throw.                      | ich werfe, du wirfft, er wirft             |                | geworfen            | wirf    |
| Winden, to wind.                       | ich winde                                  | wand           | gewunden            |         |
| Wiffen, to know.                       | ich weiß, du weißt, er weiß                |                | gewußt              | wiffe   |
| Biehen, to draw, pull.                 |                                            | 30g            | gezogen             |         |
| 3wingen, to compel.                    | (10) fininge                               | zwang          | gezwungen           | 1       |







# VOCABULARY.

## $\mathfrak{A}.$

Mb, off, of, from.

Mb und zu, to and fro.

Mbändern, to alter; to change.

Abbehalten (den Hut), irreg., to keep off (the hat).

Mbberujen, irreg., to eall away, to recall.

Mbbeftellen, to countermand.

Mblitten, irreg., to beg pardon, deprecate.

Mbbredgen, irreg., to break off, pluck off.

Mbbrennen, irreg., to burn down, discharge.

Mbbringen, irreg., to dissuade.

անհrսար, es; - brüար, (m.) disadvantage, detriment; — thun, irreg., to encroach upon.

Mbbürften, to brush off, brush.

Mbdanten, to discard, to abdicate.

Mbdrud, es; -brüde, (m.) impression,

copy; trigger.

Abdruden, to print, print off.

Mbend, &; -e, (m.) evening; west; zu — effen, to sup; der heilige —, Christmas eve; — effen, supper.

Mbends, in the evening.

"Cher but: num but now

Mber, but; nun —, but now.

Mbrglaube, ns, (m.) superstition.
Mbjahren, irreg., to set off, to depart.

Ubjallen, irreg., to fall off, to desert. Ubjaffen, to compose, write.

Mbjertigen, to dispatch, to return a sharp answer.

Mbjühren, to earry away, carry off. Mbgabe, -; n, (f.) delivery; tax, duty.

Mbgang, 8; -gänge, (m.) departure; sale; refuse.

Mbgeben, irreg., to deliver.

Abgehen, irreg., to go off, depart.

Mbgelaufen, irreg.; die Uhr ist —, the watch has run down.

Abgelegen, remote, distant.

Mbgeneigt, disinclined; unfavorable. Mbgeneigt, disinclined; unfavorable. (m.) ambassador.

Abgeschmadt, absurd.

Abgeipannt, weakened, enervated.

Abgott, es; -götter, (m.) idol.

Mbhaiten, irreg., to keep off, to prevent.

Abhaltung, -; cn, (f.) hindrance, impediment.

Mbhang, &; -hänge, (m.) declivity, slope.

Ashängigfeit, -; en, (f.) dependence. Ashfelien, irreg., to help, remedy. Ashfelien, to call away, to call for.

to can

Clahülje, (f.) relief, remedy. Ubfommen, irreg., to get away. Mbfommen, &, (n.) agreement. Ubfommling, &; e, (m.) descendant. Mbfunit, (f.) descent, origin, race. Mbfürgen, to shorten, abridge. Abfürzung, -; en, (f.) abbreviation. Ubleben, (n.) decease, demise. Ubleiten, to deceive, mislead. Mblenfen, to avert, to divert. Abliefern, to deliver.

Ublöjen, to discharge (a gun), to separate.

Mbnahme, -; n. (f.) diminution, decrease. Ubuchmen, irreg., to take off, to

decline. Ubuchuer, -8, (m.) buyer, customer.

Mbraumen, to clear, remove.

Mbreise, -; n, (f.) departure.

Mbreifen, to depart, set off.

Ubrujen, irreg., to call away, to re-

Mbichaffen, irreg., to abolish, to reform.

Uhimaten, to depreciate.

Ubideulid, detestable.

Ubichiden, to dispatch, to send away.

Mbichico, &; c, (m.) departure, leave. Abidlag, &; -ichläge, (m.) discount,

Mbichlagen, irreg., to beat off, to refuse.

Mhimneiden, irreg., to cut off, to clip. Abidnitt, 8; e, segment, division. Ubichreiben, irreg., to copy, to transcribe.

Mhichrift, -; en, (f.) copy, transcript. Mbjeten, to set down, to deposit.

Mbiicht, -; cu, (f.) view, design, purpose.

Whichtlich, intentional, intended.

Absiten, irreg., to dismount. Ubitammen, to descend, to derive.

Abstatten, Dant -, to give thanks. Ubsteigen, irreg., to descend, to alight.

Mbt. es: Übte, (m.) abbot.

Albtei, -; en, (f.) abbey.

Albtheilen, to divide.

Abtheilung, -: en, (f.) division, partition.

Mibtreten, irreg., to cede; to walk off. Abwarten, to wait for.

Ubweisen, irreg., to refuse, to re-

Alhmeiend, absent.

Abmeienheit, -: en, (f.) absence.

Ubiahlen, to pay off. Oth! alas! ah! oh!

Addict, -; n, (f.) shoulder.

Acht, eight; acht Tage, a sennight.

Achtel. 8, (n.) eighth part.

Moten, to regard, to value. Untiam, careful, attentive.

Untung, (f.) attention, esteem.

Mhtichn, eighteen.

Alditia, eighty.

Achtzigfic, eightieth.

Mder, 8; Ader, (m.) field; aere: -ban. (m.) agriculture.

Maci, &, (m.) nobility; nobleness.

Mor, -; n, (f.) vein; artery; streak. Moler, &, (m.) eagle.

 $\mathfrak{Nfic}$ ,  $\mathfrak{n}$ ;  $\mathfrak{n}$ , (m.) ape, monkey.

2(h! ah! Mchnlich, resembling, like.

Mehnlichteit, -; en, (f.) resemblance. Achre, -; n, (f.) ear; Aehren lefen, to glean.

Miffern, silly, absurd. Milcin, alone, only. Allerdings, quite, indeed. Milacmein, universal, general. Milmacht. (f.) omnipotence. Allmälia, by degrees, gradual. Ulmojen, 8, (n.) alms, charity. Mis. than, but; like. Misdann, then. Mijo, thus, consequently. Mit. old, ancient, aged. Mltar. 8: Mltare, (m.) altar. Alter. 8, (n.) age, old age. Umcife, -;  $\pi$ , (f.) ant, emmet. Amt, 8; Memter, (n.) office, place. Umtmann, &; -leute, (m.) bailiff, judge. Umtegenoffe, n; n, (m.) colleague. Un. at, on, by, near. Unbeten, to adore, worship. Unbieten, irreg., to offer, to bid. Unblid. 8: e, (m.) look, aspect. Unbruch, &, (m.) break, beginning. Andacht, -; en, (f.) devotion. Undenten, 8, (n.) remembrance.

Mendern, to alter, to change. Unders. otherwise. Undersmo, elsewhere. Underthalb, one and a half. Undeuten, to signify, to notify Uneignen, to appropriate. Unempfehlen, to recommend. Unerhieten, irreg., to offer, to tender. Unerfennen, irreg., to recognize. Unfall, 8; -fälle, (m.) attack, assault. Unfang, 8; -fänge, (m.) beginning. Unfangen, irreg., to begin. Unfänger, 8, (m.) beginner; novice. Unianas, at first. Unführen, to lead; to deceive. Unführer, &, (m.) leader, guide.

Ungehören, to belong to. Ungenehm, agreeable, pleasing. Ungreifen, irreg., to handle, to attack. Ungriff, &; e, (m.) attack, assault. Ungriff, axious, uneasy.

Unhaltend, uninterrupted, lasting. Unhöhe, -; n, (f.) eminence, hill. Unhören, to hear, to listen to. Unfaujen, to purchase, to buy. Unflage, -; n, (f.) accusation, denunciation.

Anflagen, to accuse, to impeach. Anfläger, &, (m.), Anflägerin (f.), accuser, impeacher.

Unfleiden, to dress.
Unflopien, to knock at.
Unfommen, irreg., to come to; to arrive.

Unfundigen, to announce.
Unfunit, (f.) arrival; descent.
Unfiegen, &, (n.) petition, request.
Unmagen, to kindle; to adulterate.
Unmagen, to presume, to pretend to.
Unmerfung, -; en, (f.) remark, observation.

Unmuth, (f.) charm, grace.
Unnahme, -; n, (f.) acceptance.
Unnehmen, irreg., to accept, to adopt.

Unordinen, to order, to arrange. Unrede, -; n, (f.) address, harangue. Unreden, to address, to accost. Unrijen, irreg., to call to; to implore.

Aurühren, to touch; to touch upon. Aufdauen, to look at, to view. Aufdein, \$, (m.) appearance.

Unstitute, s, (m.) appearance.
Unstitute, s, (m.) appearance.
Unstitute, s, (m.) appearance.
Unstitute, s, (m.) appearance.
Unstitute, s, (m.) appearance.
Unstitute, s, (m.) appearance.

Unjehen, irreg., to look at, to behold.

Unichen, &, (n.) appearance, respect.
Unichnlich, considerable; respectable.

Unficht, -; en, (f.) sight, view. Unfichtig (werden), to perceive. Unfichter, \$, (m.) settler, colonist. Unspannen, to yoke to, to stretch. Unspirlung, -; en, (f.) allusion. Unspruch, \$; -sprüche, (m.) claim; in — nehmen, to lay claim to.

Unitandig, proper; respectable.

Unficulen, to place, to appoint. Unfirengen, to strain; to exert. Unfuden, to apply for, petition.

Muthcil, &; c, (m.) share, part; — uchuich, to partake of.

**Untrag**, &, -träge, (m.) offer, proposal.

Mutreffen, irreg., to meet with, to find.

Unitwort, -; en, (f.) answer. Unitworten, to answer, to reply. Univerwandte, n; n, (m. and f.) relation.

Unweisen, irreg., to assign, to advise.

Universiting, -; cu, (f.) assignment. University, to apply, to make use of. University, present.

Unweight, -; cu, (f.) presence. Unsahl, (f.) number, quantity. Unsciden, &, (n.) sign, token, mark. Unscige, -; cu, (f.) indication; notice.

Ungeigen, to indicate, to give notice of.

Unzichen (Alcider), irreg., to put on; to attract.

Musichend, attractive; interesting. Musicular, to kindle, to light. Apfcl, &; Aepfcl, (m.) apple; -muß,
 (n.) apple-sauce.

Upfelfine, -; n, (f.) orange.
Upothete, -; n, (f.) drug-store.
Upotheter, \$\delta\_i(m)\druggist.

Uppetit,  $\mathfrak{S}$ , (m.) appetite. Uprifoic. -:  $\mathfrak{n}$ , (f.) apricot.

April, 8, (m.) April.

Arbeit, -; en, (f.) labor; work; trouble.

Arbeiten, to labor, to work. Arbeiter, \$, (m.) workman. Arbeitsam, industrious; laborious. Arbeitslohn, \$; -löhne, (m.) wages,

hire, pay. Urditeft, cu; cu, (m.) architect.

Urm, poor. Urm, es; e, (m.) arm. Urmee, -; n, (f.) army.

Armet, -; n, (f.) army. Acrmel, 8, (m.) sleeve. Armielia, poor, needy, paltry.

Armuth, (f.) poverty, want.

Urfanif, &, (m.) arsenic. Urf, -: cu, (f.) kind, species, qual-

Artig, genteel, civil, pretty. Arzenci, -; cn, (f.) medicine.

Arzt, c&; Acrzte, (m.) physician. Aide, (f.) ashes.

Mit, es; Neste, (m.) bough, branch, arm.

Athem, &, (m.) breath; außer —, out of breath.

Uthmen, to breathe, to respire. Uni, also, too, likewise.

Auf, on, in, upon. Mufbauen, to build up.

Unifictualism, to keep, to preserve. Unifictualism, to open; to impress.

Mujenthalt,  $\delta$ , (m.) delay; residence.

Mujejjen, irreg., to eat up, to consume.

Muffallend, striking.

 $\mathfrak{N}$ ufführung, (f.) conduct, behavior.

Muigang, 8, (m.) rising, rise.

Aufgeben, irreg., to give up, to abandon.

Mufhalten, irreg., to hold up; to retard.

Mujhäujen, irreg., to heap up, to accumulate.

Mufheben, irreg., to lift up; to preserve.

Mujhören, to cease; to end.

Auflaufen, irreg., to leave open. Auflauf, &; -läufe, (m.) tumult, up-

Muflegen, to lay on, to impose.

Muffösen, to loose, to untie; to dissolve.

Aujmaden, to open; to untie.

Mujmerfjam, attentive; mindful. Mujmerfjamfeit, -; en, (f.) attention. Mujnehmen, irreg., to take up; to

receive.

Mufräumen, to clear away. Mufregen, to stir up; to incite.

Aufrichtig, sincere; true. Aufruhr, &, (m.) uproar, tumult.

Muffat, es; - fäte, (m.) head-piece; essay.

Muffchichen, irreg., to push open; to defer.

Muffdsließen, irreg., to unlock; to disclose.

Auffdreien, irreg., to cry aloud, to scream.

Muffehen, irreg., to look up; to look at.

Muffeher, &, (m.) overseer; surveyor. Muffpeihern, to lay up.

Muispringen, irreg., to spring up; to fly open.

Muffichen, irreg., to stand up, to rise up.

Muftrag, &, -träge, (m.) commission, charge.

Mujwagen, to awake, to rouse.

Mujmärts, upward, upwards. Mujmeden, to awake, to rouse.

Augapiel, 8; -äpfel, (m.) eyeball;

pupil. Auge, &; n, (n.) eye; unter vier

Mugent life, &; e, (m.) moment, in-

"Augentlia", &; e, (m.) moment, instant.

Augenblidlich, instantaneous. Augenbraune, -: n, (f.) eyebrow.

Augentice, &; er, (n.) eyelid. Augentimpern, (f.) eyelashes.

Muguft, (m.) August (Monat). Mus, out of; through, finished. Mushfiern, to mend, to repair.

Musbleiben, irreg., to stay out; to fail.

Musbürsten, to brush, to sweep.
Musdauer, (f.) perseverance, steadiness.

Musdehnen, to extend; to enlarge. Musdruf, &; -briide, (m.) expression. Musdrüfen, to press out; to strain. Musdrüfen, expressly, explicitly. Musfiüftlid, detailed, copious, large. Musfiülten, to fill out, to fill up. Musgade, -; n, (f.) edition; expense. Musgeden, irreg., to give out, to expend.

Musgehen, irreg., to go out, to proceed.

Musgenommen, except, excepted. Musheifen, irreg., to help out, to aid. Musificiaen, to undress. Uniformen, 8, (n.) subsistence. Unifunit, (f.) means; information. Unifunden, to laugh at, to deride. Unifand, 8, (n.) foreign country. Unifander, 8, (m.), Unifanderin, -; uen, (f.), foreigner.

Musiaffen, irreg., to let out; to omit. Musicifien, irreg., to lend out, to put out.

Musicfen, irreg., to choose, to select. Musicfern, to deliver.

Austöschen, to extinguish, to deface. Ausnahme, -; n, (f.) exception.

Ausrednen, to reckon, to calculate. Ausrede, -; n, (f.) excuse.

Ausreiten, irreg., to ride out.

Musrigicu, to perform, to effect. Musrujeu, irreg., to cry, to call out.

Mustufen, to rest, to repose.

Musfage, -; n, (f.) declaration; dep-

osition. Unsignen, to say, to declare.

Unsigniagen, irreg., to refuse. Unsignießen, irreg., to shut out; exclude.

Unsschift, exclusive. Unsschen, &, (n.) appearance; face.

Außen, without, out; abroad.
Außer, without, out of, except.
Außerbem, besides, moreover.
Außerhalb, outwardly, without.
Acußerlich, external, exterior.

Außerordentlich, extraordinary. Acußerst, extreme, utter.

Musfidt, -; en, (f.) view, prospect. Musipreden, irreg., to speak, to utter.

Musiprud, &, - sprüche, (m.) enunciation, answer.

Mussicigen, irreg., to step out, to alight.

Aussuden, to select, to search. Austheilen, to distribute, to divide. Austroanen, to dry. Auswahl, -; en, (f.) choice, selec-

tion. Unswählen, to choose, to select. Unswandern, to emigrate.

Auswandern, to emigrate. Auswendig, outer; by heart. Auszeichnen, to distinguish. Autorität, -; en, (f.) authority.

# **છ. Bad,** દર્શ; Bäche, (m.) brook, rivulet.

Bäffer, &, (m.) baker.
Bafojen, &; -öjen, (m.) oven.
Bab, &; Bäber, (n.) bath.
Baben, to bathe.
Balb, soon, shortly.
Baffen, &, (m.) beam; pale; loft.

Ball, es; Bälle, (m.) ball. Band, es; Bänder, (n.) band; ribbon;

(m.) volume.

Bande, (n.) pl. fetters, bonds.

Bant, -; Bänte, (f.) bank; bench.

Bär, en; en, (m.) bear; Bärin, -; nen, (f.) she-bear.

Barbier, &; e, (m.) barber; -meffer, (n.) razor.

Barbieren, to shave.

Barjuß, bare-footed.

Barmherzig, merciful; pitiful.

Bart, es; Barte, (m.) beard; ward, key-bit.

 $\mathfrak{Bau}$ , es; e, ten, (m.) building; edifice.

Bauen, to build; to cultivate.

Bauer, &; n, (m.) peasant, countryman.

Baum, es; Bämme, (m.) tree; pole, beam.

**Baumaterialien**, (n. pl.) building-materials.

Baumeister, 8, (m.) architect.

Baumwolle, (f.) cotton.

Beabsiditigen, to have in view, to aim at.

Beamte, u; u, (m.) person in office, officer.

Beautworten, to answer, reply to. Beautragen, to commission, to charge.

Bedanfen, to thank, to return thanks.

Bedauern, to pity; to regret.

Bededen, to cover.

Bedenfen, irreg., to consider, to hesitate.

Bedenflich, doubtful, suspicious. Bedeutend, significant, important.

Bedienen, to serve; to attend. Bediente, n; n, (m.) servant; officer. Bedingung, -; en, (f.) condition.

Bedürjen, irreg., to need, to want;

Bedürfniß, es; e, (n.) want, necessity.

Bedürftig, needy, wanting.

Beendigen, to finish, to terminate.

Beere, -; 11, (f.) berry.

Beet, es; c, (n.) bed (in a garden). Bejehl, s; e, (m.) command, order. Bejehlen, irreg., to command, to

order. **Befinden**, irreq., to find; to be; fich

wohl —, to be well.

Befinden, 8, (n.) health.

Befreien, to free, to deliver.

Befriedigen, to appease, to satisfy. Befürchten, to fear, to apprehend.

Begebenheit, -; en, (f.) transaction, affair.

Brgggnen, to meet; to treat, to use. Brgirrig, desirous; eager; covetous.

Beginnen, irreg., to begin.

Begleiten, to accompany, to attend.
Begnügen, to be satisfied, to be contented.

Begraben, irreg., to inter, to bury. Begräbniß, es; e, (n.) burial; tomb. Begreifen, irreg., to seize; to com-

prehend. Begrüßen, to greet, to hail, to salute. Behalten, irreg., to keep, to retain;

Schalten, irreg., to keep, to retain; to reserve.

Schandeln, to handle; to treat.

Behaupten, to assert; to affirm. Beherrichen, to rule, to govern.

Beherzt, courageous, bold.

Behülflich, serviceable; instrumental.

Bei, at, in, near; with, present. Beide, both.

Beijall, &, (m.) assent, applause. Beijügen, to add, to enclose.

Beil, (e)s; e, (n.) hatchet, ax.

Beiläufig, occasional, incidental. Bein, es; e, (n.) leg; —bruch, es;

briide, (m.) fracture.

Beinahe, almost, nearly.

Beiname, ns; n, (m.) nickname, surname.

Beinschiene, -; n, (f.) splint.

Beisammen, together.

Beispiel, &; c, (n.) example, instance. Beißen, irreg., to bite, to peck.

Briffand, 8; -ftände, (m.) assistance, aid; helper.

Beistehen, irreg., to assist, to support.

Beitrag, 8; -träge, (m.) contribution. Beitragen, irreg., to contribute.

Befannt, known, familiar.

**Befannte**, n; n, (m. and f.) acquaintance.

Befauntichaft, -; en, (f.) acquaintance.

Befennen, irreg., to confess, to own. Beflagen, to lament; to complain. Befleiden, to clothe; to invest. Befommen, irreg., to obtain, to get.

Belästigen, to load; to molest. Belehren, to inform; to instruct.

Beleidigen, to inform; to instruct.

Belieben, to please, to like, to choose.

**Belieben**, &, (n.) pleasure, liking. **Belieu**, to bark; to clamor.

Belohuen, to reward, to recompense.

Belohnung, -; en, (f.) reward, recompense.

Beluffigen, to amuse, to divert. Bemerfen, to perceive; to observe.

Semerfung, -; cn, (f.) remark, observation.

Ֆշաüիսո, to trouble, to take pains. Ֆշաüիսոց, -; en, (f.) trouble; endeavor.

Benachrichtigen, to inform, to send word.

Beneiden, to envy, to grudge.

Benuten, to make use of, to profit. Beobachten, to observe, to consider. Berathen, irreg., to advise, to assist.

Berauben, to rob; to deprive, to strip.

Bereif, ready, prepared; willing. Bereifen, to get ready, to dress. Bereifs, already.

Bereitwillig, ready, willing.

Screen, to repent, to regret.

Serg, e8; e, (m.) mountain; hill;

—werf, 8; e, (n.) mine.

Bericht, es; e, (m.) report; account. Berichten, to inform; to report.

Veruf,  $\mathfrak{S}$ ;  $\mathfrak{e}$ , (m.) calling; duty, office.

Bernhigen, to quiet, to calm; to appease.

Berühmt, renowned, famous.

Berühren, to touch, to handle.

Beichäftigen, to busy, to employ.
Beichämen, to shame, to confound.

Bescheid, &; c, (m.) share; decision. Beschließen, irreg., to close, to con-

clude. Bejdiluß, c8; Bejdilüjje, (m.) conclu-

ខេត្តជាមេនិក្សា ខេត្តបាន ខេត្តបានិ ខេត្តបាន ខេត្តបាន ខេត្តបាន ខេត្តបាន ខេត្តបាន ខេត្តបាន ខេត្តបានិ

Beichmuten, to dirty, to soil. Beichneiden, irreg., to cut.

Beschmerde - n (f) trouble com

Beschwerde, -; n, (f.) trouble, complaint.
Beschweren, to load; to molest.

Beschwerlich, troublesome.

Beschen, irreg., to look at, to view. Besch. &, (m.) broom; —binder, &,

broom-maker. Bejeken, to occupy; to trim.

Befiegen, to vanquish, to conquer. Befinnen, irreg., to recollect.

Besinnung, -; en, (f.) recollection. Besig, es: e, (m.) possession; in —

nehmen, to take possession.

Sefigen, irreg., to possess, to enjoy.

Besitzen, &, (m.) possessor, owner. Besitzen, -; en, (f.) possession.

Beiftung, -; en, (f.) possession. Beioldung, -; en, (f.) pay, salary.

Befoldung, -; en, (f.) pay, salary. Befonders, separately; especially. Beffer, better.

Bestätigen, to confirm; to establish.

Beffehen, irreg., to endure, to per-1 sist, to exist.

Bestehlen, irreg., to rob, to pilfer. Besteigen, irreg., to mount, to as-

Beffellen, to appoint; to arrange.

Bestimmen, to define, to fix.

Bestrafen, to punish; to chastise.

Beffürgt, confounded, perplexed.

Bejud, es; e, (m.) visit; company.

Bejudien, to visit; to frequent. Beten, to pray, to say prayers.

Betrachten, to view; to contemplate.

Beträchtlich, considerable.

Betrag, es; -träge, (m.) amount.

Betragen, irreg., to conduct oneself. Betragen, &, (n.) behavior, carriage.

Betrügen, irreg., to cheat, to deceive.

Betrüger, 8, (m.) deceiver, impostor. Betrunfen, drunk, intoxicated.

Bett, es; en, (n.) bed; -bede -: n, (f.) blanket.

Bettein, to ask alms, to beg. Bettler, 8, (m.) beggar.

Bennruhigen, to disquiet, to disturb.

Beurtheilen, to judge.

Beutel, &, (m.) bag, purse.

Bepor, before.

Bemaden, to watch, to guard.

Bewaffnen, to arm.

Bemahren, to keep, to take care of.

Bewegen, reg. and irreg., to move; to affect.

Beweiß, es; e, (m.) proof, argument. Beweisen, to prove.

Bewilligen, to consent, to allow. Bewohnen, to inhabit, to dwell.

Bewohner, &, (m.), Bewohnerin (f.), inhabitant.

Bewundern, to admire.

Bezahlen, to pay, to satisfy.

Bezeichnen, to mark, to denote.

Bezeigen, to show; to prove by

Begirf, es; c, (m.) district.

Bibel, -; n, (f.) Bible, scripture.

Bibliothet, -; et, (f.) library. Biegen, irreg., to bend.

Biene, -; n, (f.) bee.

Bicten, irreg., to bid, to command.

Bild, es; er, (n.) image, picture.

Bilden, to form; to cultivate. Bildniß, es; e, (n.) effigy; portrait.

Billig, just, right, equitable.

Billiach, to approve; to consent to.

Billion, -; en, (f.) billion.

Binden, irreg., to bind, to tie.

Binnen, within.

Birfe, -: u, (f.) birch, birch-tree. Birnbaum, es; -baume, (m.) peartree.

Birnc, -; n, (f.) pear.

Bis, till, until; as far as.

Bildof, c8; Bildofe, (m.) bishop.

Bisher, hitherto, till now. Biffen, 8, (m.) bit; morsel.

Bisweilen, sometimes, now and then.

Bitte, -; n, (f.) entreaty, solici-

Bitten, irreg., to entreat, to pray, to beg.

Bitter, bitter; — jaiz, cs, (n.) Epsom salts.

Bittidrift, -; cn, (f.) petition, address.

Blaß, pale, bleak, wan.

Blatt, cs; Blätter, (n.) leaf; blade; paper.

Blättmen, 8, (n.) small leaf; foil. Blan, blue.

Sfau. (n.) blue color; -holy, (n.) log-wood.

Bich, es; e, (n.) plate; tin-plate.

Blci, es, (n.) lead; -ftift, s, (m.) lead-pencil.

Bleiben, irreg., to remain, to stay, to stop.

Bleich, pale, wan.

Bliff, es; c, (m.) gleam, glance, look.

Blind, blind; mock.

Blit, e8; c, (m.) lightning; glance.

Bliken, to glare, to lighten. Blond, light-colored, fair.

Blühen, to bloom, to blossom.

Blume, -;  $\pi$ , (f.) flower.

Blut, es, (n.) blood.

Bluten, to bleed.

Blüthe, -; n, (f.) blossom, flower.

Boden, 8, (m.) ground; soil.

Bogen, &, (m.) bow; arch; fiddlestick.

Bohne, -; n, (f.) bean.

Boot, &; c, Bote, (n.) boat. Bord, cs; c, (m.) brim; board.

Borgen, to borrow; to lend.

Börje, -; n, (f.) purse; exchange. .

Böjc, bad, evil; wicked.

Bote, n; n, (m) messenger.

Botimajt, -; cu, (f.) message,

Böttcher, 8, (m.) cooper.

Braten, irreg., to roast; to fry.

Braten, &, (m.) roast-meat.

Branchbar, fit, useful.

Brauchen, to use, to make use of.

Branhaus, es: -häuser, (n.) brewhouse.

Braun, brown; -bier, brown beer. Bran, brave; good, honest.

Brechen, irreg., to break, to burst.

Brei, es, (m.) porridge.

Breit, broad; extended.

Bremie, -; n, (f) horse-fly.

Brennen, irreg., to burn; to con-

Brennöl, &, (n.) oil for burning. Brett, cs; er, (n.) board; plank.

Brief, es; e, (m.) letter, epistle.

Brille, -; n, (f) spectacles.

Bringen, irreg., to bring, to convey. Brod, cs; c, (n.) bread; loaf (Saib);

-rinde, (f.) erust.

Brombeere, -; n, (f.) blackberry. Bruch, cs; Brüche, (m.) breaking;

Brüde, -; n, (f.) bridge.

Bruder, &; Brüder, (m.) brother.

Brüderlich, brotherly, fraternal.

Brunnen, 8, (m.) spring, well. Bruft, -; Brüfte, (f.) breast, bosom.

Bube, n; n, (m.) boy, lad; knave.

Buch, es; Bücher, (n.) book; -binder, 8, (m.) bookbinder.

Buche, -; 11, (f.) beech.

Budiftab(e), ns; n, (m.) letter; type.

Buchstabiren, to spell.

Büden, to stoop; to bow.

Bühne, -; n, (f.) stage.

Bündniß, es: e, (n.) union, alliance. Bunt, colored, checkered.

Bürde, -; n, (f.) load, burden.

Burg, -; en, (f.) castle, fort.

Bürger, 8, (m.) citizen, freeman.

Burfch(e), n; n, (m.) fellow; lad,

Bürfte, -; n, (f.) brush.

Bürften, to brush.

Buich, es; Büiche, (m.) bush; small wood.

Butter, (f.) butter; —mild, (f.) butter-milk.

## €.

Cabinet, es: e. (n.) cabinet: closet. Camerad, en; en, (m.) comrade. Canal. 8: Canale. (m.) canal. Canarienpoael, 8: - poael, (m.) canarv-bird. Candidat, en; en, (m.) candidate. Cap, es; e, (n.) cape, promontory. Capital. 8: ien. (n.) capital: stock. Capitan, &: e, (m.) captain. Capitel. 8. (n.) chapter. Cardinal, 8; Cardinale, (m.) cardinal. Ceder. -: n, (f.) cedar. Centner, 8, (m.) hundredweight. Ceremonic. -: n. (f.) ceremony. Charafter, 8; e, (m.) character; dignity.

Chirurgus, (m.) surgeon.
Chocolate, -; n, (f.) chocolate.
Chriftus, Christ.
Cigarre, -; n, (f.) cigar.
Citrone, -; n, (f.) citron, lemon.
Claffe, -; n, (f.) class.
College, n; n, (m.) colleague.
Counct, en; en, (m.) comet.
Commissioner.

Chemie, (f.) chemistry.

Commission, -; en, (f.) commission.
Compagnic, -; n, (f.) company;
partnership.
Compagnon, (m.) associate.

Compliment, &; e, (n.) compliment,

bow.
Componin, cu; en, (m.) composer.
Concert, es; e, (n.) concert.
Conditor, &, eu; en, (m.) confectioner.
Congreß, es; e, (m.) congress.
Contract, es; e, (m.) contract, bargain.

Correspondent, en; en, (m.) correspondent.

Correspondenz, -; en, (f.) correspondence.

Courier, &; e, (m.) courier. Credit, &; e, (m.) credit. Critifer, &, (m.) critic.

Grocodiff, &; e, (n.) erocodile.
Gur, -; en, (f.) eure; course of
 medicine.

Chpresse, -; n, (f.) eypress.

#### D.

Da, there; since; then. Dabei, near by, thereby; present. Dadh, es; Däder, (n.) roof; —beder, s, (m.) tiler.

s, (m.) tiler. Daher, thence; therefore. Dahin, thither, along, on. Damais, then, at that time.

 $\mathfrak{Dame}$ , -;  $\mathfrak{n}$ , (f.) lady; queen.  $\mathfrak{Damit}$ , that, in order to.

Dampf, es; Dämpfe, (m.) vapor, steam, fume.

Dant, e8, (m.) thanks, acknowledgment.

Danfhar, thankful, grateful.
Danfen, to thank; to return thanks.
Dann, then; — und wann, now and then.

Darauf, thereupon, thereon.
Daraus, therefrom, from; thence.
Darbicten, irreg., to offer, to present.
Darin, Darinaen, therein.
Darnadh, after that, thereafter.
Darum, on that account.
Daß, that; — nidht, lest.

Datum, 8; Data, (n.) date.

Dauerhaft, durable, lasting. Dauern, to endure, to last, to continue.

Danou, thereof, therefrom; away. Dazu, thereto, to that, to it. December. 8, (m.) December. Dede, -; u, (f.) cover; ceiling. Dedel, 8, (m.) cover; lid, top. Defen, to spread out, to cover. Deacn. 8, (m.) sword; —flinge, (f.) blade of a sword.

Deichsel, -; n, (f.) beam, pole. Dein, Deine, Dein, thy, thine. Deinige (ber, die, bas), n; n, thine. Demnach, therefore; accordingly. Denfen, irreg., to think; to meditate, Denu, for; then. Dennoch, notwithstanding.

Derjenige, Diejenige, Dasjenige,

Derfelbe, Diefelbe, Daffelbe, the same; he, she; that.

Derfelbige, Diefelbige, Daffelbige,

Deshalb, for this reason, therefore. Deffenungeachtet, notwithstanding. Defto, the; - beffer, so much the better.

Deswegen, on that account. Deutlich, clear, distinct.

Doutin, German; German guage.

Diamant, &, es, eu; e, en, (m.) diamond.

Dicht, dense, solid, compact.

Dichter, &, (m.) poet.

Did. thick; big; large.

Dieb, (e)&; Diebe, (m.), Diebin (f.),

Tichftahl, (c)&: -ftähle, (m.) theft, robberv.

Dienen, to serve; to accommodate. Diener, 8, (m.), Dienerin, -: nen, (f.), servant.

Dienstan, &; e, (m.) Tuesday. Diefer, Diefe, Diefes, this.

Dicsmal, this time, now. Ding, es; e, (n.) thing; affair.

Dinte, -; n, (f.) ink.

Dody, yet; however, but.

Doctor, 8; en, (m.) doctor. Document, (e)8; e, (n.) document.

Doldy, is; c, (m.) dagger, poniard. Donner, 8, (m.) thunder; - diag,

(m.) thunder-clap.

Donnern, to thunder.

Donnerstag, &; e, (m.) Thursday. Dobbelt, double.

Dorf, es; Dörfer, (n.) village; bc= wohner, (m.) villager.

Dort, there, yonder, yon.

Dorther, thence, from thence. Dorthin, that way, thither.

 $\mathfrak{Doic}_{\bullet} =: \mathfrak{n}_{\bullet}(f_{\bullet})$  box.

Draht, es; e, Drähte, (m.) thread; wire.

Dramatijd, dramatic.

Drüngen, to press; to crowd. Draugen, out of doors; aproad.

Drechsler, 8, (m.) turner.

Drehen, to turn; to twist.

Trei, three;  $-\epsilon d$ , (n.) triangle. Dreißig, thirty.

Dreißigste, thirtieth.

Preift, bold, courageous.

Dringend, pressing, urgent. Dritte, third.

Drittel, (n.) third part.

Drittens, thirdly.

Trohen, to threaten.

Driiben, on the other side.

Drüden, to press, to oppress.

Druden, to press; to print.

Trufer, 8. (m.) printer; press-man. Pruderci. -: en. (f.) printing-office.

Du, thou.

Ducaten. 8. (m.) ducat.

Duelliren, to fight a duel.

Dulben, to bear; to tolerate.

Tumm, stupid; foolish.

Dummheit. -: en. (f.) stupidity.

Dunfel, dark; obscure.

Tünn, thin, fine, lean.

Dunft, es; Dünfte, (m.) vapor, damp.

Durch, through; by.

Durmaus, throughout; absolutely; - nicht, by no means.

Durchblättern, to run over, to peruse. Durchbrechen. irreg., to break through.

Durcheinander. confusedly, pellmell.

Turdicien, irreg., to peruse, to read

Durchmeffer, 8, (m.) diameter.

Durdreife, -; n, (f.) passing through. passage.

Durchreisen, to travel through.

Durchichauen, to look through, to penetrate.

Durchichnitt, &; e, (m.) cutting through.

Durchichen, irreg., to see through; to examine.

Durchseten, to effect; to break through.

Durchfichtig, transparent; pellucid. Durchstreichen, irreg., to strike through; to blot out.

Durchfuden, to search through.

Durchtrieben, sly, cunning.

Düricn, irreg., to dare; to be allowed.

Düritia, needy; deficient.

Türr, dry; withered; arid.

Durft, es. (m.) thirst: - haben, to be thirsty.

Durffen, to be thirsty; to be dry.

Durftig, thirsty, dry; desirous. Düffer, dark; gloomy.

Tukend, &; e, (n.) dozen.

#### 6.

Chen. even. level: just now.

Chene, -: n. (f.) plain; level ground. Chenfalls, likewise.

Cac, -; n, (f.) edge; corner; nook. Chel. noble; precious; honored; -mann, es: -fcute, (m.) nobleman.

Whe, ere, before,

Chemals, formerly, of old.

Chre. -: n. (f.) honor; respect; glory.

Chren, pl. of Chre, (f.) honors; -ftelle, -; n, (f.) place of honor.

Chren, to honor; to esteem.

Chrerbietia, reverential.

Chriurmt. (f.) reverence, awe.

Chracis, (m.) ambition.

Chrlid, honest; faithful.

Chrmürden, (f.) reverence.

Chrimindia, reverend, venerable.

Gi, (e)8; er, (n.) egg.

Gi! ah! eh! ay!

Ciche. -: n, (f.) oak.

Cichel, -: n, (f.) acorn; -mast, (f.) oak-mast.

Cichhorn, es: -hörner, (n.), Gichhörn= then (n.), squirrel.

Gid. es; e, (m.) oath; einen - leiften, to take one's oath.

Gierfuchen, &, (m.) omelet.

Gifer, &, (m.) zeal, eagerness.

Gigen, own; peculiar; odd; —liebe, (f.) self-love.

Gigenicait, -; en, (f.) propriety; quality.

Gilc, (f.) haste, speed, hurry. Gilcn, to hasten, to make haste.

Gilends, hastily, in haste.

Gilf, eleven. See CIf.

Gilig, hasty, speedy.

Gin, cinc, cin, a, an; one.

Ginander, one another; each other.

Ginathmen, to inhale.

Ginband, (e)&; -bande, (m.) binding; cover.

Ginbilden, to imagine; to think.

Ginbildung, -;  $\operatorname{cn}$ , (f.) fancy; conceit. Ginbinden, irreg., to bind in; to tie

up.

(Findringen, irreg., to enter by force. (Findring, (e)s; -drüde, (m.) impression.

Ginerici, one and the same.

(finjad), single; simple.

Ginfältig, simple; silly.

(finfluß, c&; -flüffe, (m.) influence.

Gingornig, uniform, monotonous.

Gingang, &; -gänge, (m.) entrance:
introduction.

Gingeben, irreg., to give, to administer.

ister. Gingchildet, imaginary, conceited.

Eingeboren, native. Eingehen, irreg., to go in, to enter:

to shrink.

Gingenommen, prepossessed.

Gingestchen, to confess; to grant. Ginheimijh, native; domestic.

Ginheisen, to make fire, to heat.

Giniger, Ginige, Giniges, some, any; cinige, pl. some, several.

Ginigermaßen, in some degree.

Ginfauf, c8; -faufc, (m.) purchase; -epreis, c8; c, (m.) cost-price, first cost.

Ginfaujen, to buy in; to purchase. Ginfehren, to turn in; to visit.

Ginformer, irreg., to come in;  $\mathfrak{F}_{n}(n)$  income.

Ginfünfte, pl. income, revenues.

Ginladen, irreg., to lade; to invite. Ginladung, -; en, (f.) invitation.

Ginfeitung, -; en, (f.) introduction. Ginnal, once; one time; — für alle

Mal, once for all.
Ginmengen, to mix in, to mix up.

(innahua, -; n, (f.) taking; receipt. (finuchuen, irreg., to take in; to gather.

Ginrichten, to arrange; to fit up.

Ginridtung, -; cn, (f.) management. Gins, (f.) one; of one opinion; only. Ginfaut, single; alone.

(finsamfeit, -; en, (f.) solitude.

(Finishiffen, to put aboard ship, to embark, to ship.

Ginichlasen, irreg., to fall asleep. Ginichließen, irreg., to lock in, to

lock up. Ginistreiben, irreg., to write in; to

register. Ginichen, irreg., to look in; to ur-

derstand.
Ginienden, irreg., to send in; to

transmit.

Ginnicht, -; en, (f.) insight; knowledge.

Ginnichtevoll, intelligent; discerning.

Ginfiedler, &, (m.) hermit.

(finiperren, to pen up; to eage; to imprison.

Ginft, once, one day; at a future | Empor, upwards, on high, aloft. time.

Cinitmals, once, formerly.

Ginitucifen, in the mean while,

Gintracht. (f.) concord, harmony.

Gintragen, irreg., to carry in; to

Cintreffen, irreg., to coincide with: to come to pass.

Cintreten, irreg., to step into; to take place.

Cinwand, es: -wände, (m.) objection. exception.

Cinwenden, irreg., to object; to reply.

Cinwilliagn, to consent to; to permit.

Cinwohner, 8, (m.), Cinwohnerin (f.), inhabitant.

Cinacin, single; individual. Cingia, only; alone; exclusive.

Gis, es, (n.) ice; -bar, en; en, (m.) polar bear.

Gifen, 8, (n.) iron; -bahn, -; en, (f.) railroad.

Citcl. idle, vain, useless.

Elbogen, 8; -bögen, (m.) elbow.

Clement, \$; e, (n.) element.

Elend, es, (n.) misery; wretchedness.

Elephant, en; en, (m.) elephant. (Eff. eleven.

Effic, eleventh.

Glitcus, in the eleventh place.

Eltern. pl. parents.

Empfangen, irreg., to receive; to welcome one.

Empfchlen, irreg., to commend; to recommend: to take leave.

Empfinden, irreg., to feel, to perceive.

Emija, active, industrious.

Ende, s, (n.) end; extremity.

Enden, to finish; to accomplish.

Endigen, to end; to cease,

Endich, finite; at last, at length. Enacl. 8, (m.) angel.

English, angelic; English.

Enfel. 8. (m.) grandson; grandchild. Entelin. -: nen, (f.) grand-daughter.

Enthehren, to be in want of.

Entleden, to discover; to detect. Entdedung. -: en. (f.) discovery;

Ente, -; n, (f.) duck.

detection.

Entirence, to remove, to retire.

Entfernt, remote, distant.

Enticernung, -; en, (f.) removal, absence.

Entacaen, against, contrary.

Enthaupten, to behead, to decapitate.

Entlassen, irreg., to dismiss; to release.

Entlegen, distant, far off.

Entificiden, irreg., to decide, to determine.

Entichlichen, irreg., to resolve upon. Entidiofica, resolved, decided.

Entichluß, es: -schlüsse, (m.) resolution.

Entiduldiacn, to excuse oneself.

Enticulia, shocking, terrible.

Entstehen, irreg., to begin; to arise. Entweder, either.

Entwenden, to steal, to pilfer.

Entwurf, (e)3: -würfe, (m.) sketch, design.

Entzündung, -; en, (f.) inflammation.

Entanci, in two, asunder.

Enheu. 8, (m.) ivy.

Er, he.

Erbärmlich, miserable, pitiful.

Crbic, -;  $\mathfrak{n}_r(f_r)$  pea.

Graball, 8. (m.) globe.

Grabeere. -: n. (f.) strawberry.

Erdbeichreibung, -; en, (f.) geography.

Grdc, (f.) earth; (globe.)

Erdulden, to endure, to tolerate.

Greignen, to come to pass.

Greigniß, co: c. (n.) occurrence, event

Griahren, irr g., to perceive; to ex-

Griahren, experienced, expert.

(Frightning, -; cu, (f.) experience; intelligence: knowledge.

Gründung, -; cu, (f.) invention,

(Frirenen, to cheer, to delight. Gririeren, irreg., to freeze.

Grinflen, to fill; to accomplish.

Gracben, irreg., devoted, attached.

Grhalten, irreg., to keep up, to

Grhören, to hear to grant.

Grinnern, to remind; to recollect.

Grinnerung, -: en, (f.) remembrance.

(rfälten, to catch cold.

Orfennen, irreg., to perceive; to discern.

Grffaren, to explain; to declare.

Erfundigen, to inquire.

Grlauben, to permit, to allow.

Grlaubnig, (f.) permission, leave.

Grle, -; u, (f.) alder.

Griernen, to learn.

Grmahnen, to exhort; to remind. Grmorden, to murder, to slay.

Grmuthiaen, to encourage.

Ernähren, to nourish; to support. Ernennen, irreg,. to appoint; to nominate.

Grneuen, Grneuern, to renew: to repair; to renovate.

(Frnit, cs, (m.) earnest; seriousness. Ernithait, serious, grave.

(f.) harvest.

Ernten, to reap, to harvest.

Grobern, to conquer, to take. Graniden, to recreate, to refresh.

(franidung, -; cn, (f.) refreshment, comfort.

Grreichen, to attain: to reach. Grreffen, to save, to preserve.

Grideinen, irreg., to appear. Gridreden, reg. and irreg., to terri-

fy, to frighten. Gricken, to replace; to restore,

Griparnis, es: c, (n.) savings. (Frit, first, at first; only; but.

(fritaunen, to be astonished; to be

(Fritaunlich, amazing; wonderful. (Frite, first.

(vritens, in the first place. (friflich, first.

(Friumen, to request, to desire.

Erwachen, to awake. (Frmählen, to choose, to elect.

(Frivarien, to expect, to wait for. (Frierben, to gain; to acquire. (frmicdern, to return; to reply.

(frighten, to relate; to narrate.

(Friählung, -; en, (f.) narration. Frabischof, 8; -bijdbife, (m.) archbishop.

Erzeigen, to show.

(Friherzog, &: -herzöge, (m.) archduke. Graichen, irreq., to bring up; to

educate.

Griuruen, to irritate, to make angry. Gi, it.

Giel, 8, (m.) ass.

Eßbar, eatable.

Ciffen, irreg., to eat; 311 Mittag —, to dine; (n.) food; meal.

Effig, 8, (m.) vinegar.

(f) food, eatables. (f) dining-room.

Etline, some, several, sundry.

Cimas, somewhat, something.

Cuer, your, yours; of you.

Cwig, eternal; everlasting.

Eraminiren, to examine.

Grempel, 8, (n.) example; 3um —, for example.

### 쟑.

Rabel. -: n. (f.) fable.

Fähig, capable; able; fit.

Fahren, irreg., to ride; to move; to get.

Fahrt, -; en, (f.). passage; voyage; road.

Fahrweg, (e)\$; e, (m.) drive-way; highway.

Fahrjeng, &; e, (n.) vessel, ship.

Fall, &; Fälle, (m.) fall; decay. Auf

alle Fälle, at all events. Falia, false; forged; base.

Familie, -; n, (f.) family.

Rangen, irreg., to catch, to take.

Carla . . (f) color dvo

Farbe, -; n, (f.) color, dye.

Färben, to color, to dye. Färber, \$, (m.) dyer.

Farber, 8, (m.) dyer.

Farbig, colored.

Faß, es; Fässer, (n.) barrel. —binder, (m.) cooper.

Faffen, to seize; to comprehend.

Fait, almost; nearly, about.

Fasten, to fast.

Faust, -; Fäuste, (f.) fist, hand.

Vebruar, 8, (m.) February.

Feder, -; n, (f.) feather; pen; plume.

Fehler, 8, (m.) fault; defect.
Weier. (f.) cessation of work. —

abend, &; e, (m.) cessation of work.

Reierlich, solemn, awful.

Meiern, to rest; to celebrate.

Weig, cowardly.

Feige, -; n, (f.) fig.

Feigenbaum, &; -bäume, (m.) fig-tree.

Feil, venal. — haben, to sell. Fein, fine; delicate.

yein, mie; dencate.

Feind, es; e, (m.) enemy; foe.

Feindigait, -; en, (f.) enmity.

Feld, es; er, (n.) field. —herr, (m.)

commander-in-chief; captain. Fels, en; en, Felsen, (m.) rock.

Fenster, &, (n.) window. — Inden, (m.) window-shutter.

Werner, farther, further.

Wertig, ready; finished.

Fertigen, to make ready; to finish.

Teft, fast; steadfast.

Fest, es; e, (n.) feast, festival.

Festichen, to fix; to settle.

Festung, -; en, (f.) fortress, strong-hold.

Fett, es, (n.) grease, fat.

Feucht, moist, damp.

Feuer, 8, (n.) fire.

Figit, -; n, (f.) pine, pine-tree.
Finger, \$, (m.) finger. —hut, (m.)
thimble.

Winfter, dark; gloomy.

Finsterniß, -; e, (f.) darkness, obscurity.

Fifth, es; e, (m.) fish. -bein, (n.) whalebone. Wijther, 8, (m.) fisherman, fisher. Wirstern, S: e, (m.) fixed star. Flache, es, (m.) flax. Flagge, -: n, (f.) flag. Flamme, -;  $\mathfrak{n}$ , (f.) flame. Flash, -; n, (f.) flask, bottle. Wiciff. cs. (n.) flesh; pulp of fruit. Aleischer, 8, (m.) butcher. Fleiß, es, (m.) diligence; industry. Wleißig, diligent; studious. Wlieder, 8, (m.) elder. Fliege, -; n, (f.) fly. Wliegen, irreg., to fly. Michen, irreg., to flee; to avoid. Fliegen, irreg., to flow; to proceed. Flinte, ; n, (f.) gun. Wlotte, -; n, (f.) fleet. Winr, -; en, (f.) field, plain; floor. Wluß, es; Flüjje, (m.) flow; river. Vluffigfeit, -; en, (f.) fluidity. Rolacu, to follow; to obey. Fordern, to demand, to require. Forderung, -; en, (f.) demand; claim.

Fortfringen, irreg., to carry off.
Fortfahren, irreg., to drive off.
Fortfrihren, to lead away.
Fortgehen, irreg., to go away; to
depart.

Forfichen, to continue, to carry on. Forfichung, -; en, (f.) continuation. Fortwährend, continual, lasting. Frage, -; n, (f.) question, query. Fragen, irrg. to ask; to inquire. Franzos, en; en, (m.) Frenchman. Frau, -; en, (f.) woman; wife; lady. Frünfein, \$, (n.) lady, miss.
Frech, shameless, impudent. Frei, free, exempt.

Freigebig, liberal, generous. Freiheit, -; en, (f.) freedom, liberty. Freiherr, n; en, (m.) baron. Freifich, indeed, certainly. Freitag, 8; e, (m.) Friday. Freiwillig, voluntary. Fremd, strange, foreign. Fremde, n; n, (m.) stranger. Fremde, (f.) foreign country. Fresco, 8, (n.) fresco. Fressen, irreg., to eat; to devour. Freude, -; n, (f.) joy, merriment. Freudia, joyful, glad. Freuen, to rejoice, to be merry. Freund, es; e, (m.) friend. friend. Freundlich, friendly, kind. Freundschaft, -; en, (f.) friendship. Freundichaftlich, friendly.

Freund, es; e, (m.) friend.
Freundin, -; nen, (f.) (female)
friend.
Freundidgif, -; en, (f.) friendship.
Freundidgif, friendly.
Freundidgifid, friendly.
Friede, ns, (m.) peace.
Friedid, peaceable.
Frieren, irreg., to freeze; to chill.
Fridd, fresh; recent; new.
Friff, (f.) delay; space of time.
Froft, joyful, glad.
Fröhfid, joyous, gay.
Fromm, pious, devout.
Fronte, -; n, (f.) front.
Froft, es; Fröhe, (m.) frog.
Froft, es; Fröhe, (m.) frost, cold.
Frudt, -; Frühte, (f.) fruit. —bar,

Früh, early. —jahr, (n.) spring. Frühling, &; e, (m.) spring. Fuchs, c&; Füchse, (m.) fox; sorrel horse.

Fühlen, to feel; to be sensible of. Führen, to lead; to guide. Führer, &, (m.) leader, conductor. Fünj, five.

Fünffach, Fünffältig, fivefold. Fünfte, fifth.

Wünitel, 8, (n.) fifth part.

Fünizchn, fifteen.

Funizig, fifty.

Fünfzigste, fiftieth.

Für, for. Gin Mal — alle Male, once for all.

Furcht, (f.) fear, fright.

Furchtbar, formidable.

Fürchten, to fear, to be afraid.

Fürchterlich, terrible. Furchtlos, fearless.

Kurdtsam, timid.

Würforge, (f.) care.

Fürst, en; en, (m.) prince.

Fürstin, -; nen, (f.) princess.

**Turt**, -; en, (f.) ford. **Tuß**, es; Füße, (m.) foot. Zu Fuße,

on foot. Fugues, (n.) infantry.

#### Ø.

Gabel, -; n, (f.) fork.

Gagat, 8; e, (m.) jet.

Galle, (f.) gall; bile.

Gallerie, -; en, (f.) gallery.

Gans, -; Gänse, (f.) goose.

Ganz, whole, entire.

Ganze, (n.) whole. Im Ganzen, upon the whole.

Gänglich, whole, utterly.

Garn, es; e, (n.) yarn; net.

Garten, 8; Gärten, (m.) garden.

Gärtner, 8, (m.) gardener.

Gaffe, -; n, (f.) street; lane; pas-

**Gaft**, e8; Gäfte, (m.) guest. — haus, (n.) inn.

Catte, n; n, (m.) spouse; consort. Cattin, -; nen, (f.) wife.

Wattung, -;  $\operatorname{en}$ , (f.) kind, species. Webäude,  $\operatorname{g}$ , (n.) building, edifice.

Geben, irreg., to give, to bestow

upon. Gebirge, \$, (n.) chain of mountains.

Gebirgig, mountainous.

Gebrauchen, to use, to employ.

Gebrüder, pl., brothers.

Wedante, no; n, (m.) thought; opinion.

Gedeißen, irreg., to thrive; to grow. Gedenfen, irreg., to believe; to suppose.

Cedicht, es; e, (n.) poem; fiction.

Geduld. (f.) patience.

Geduldia, forbearing.

Gefahr, -; en, (f.) danger, peril.

Gefährlich, dangerous.

Gefallen, irreg., to please, to like.

Gefallen, 8, (m.) pleasure, favor.

Gefällig, pleasing.

Gefälligseit, -; en, (f.) favor.

Gefangen, imprisoned, captive. Gefangene, n; n, (m.) prisoner.

Gefangenschaft, (f.) captivity.

Gefängniß, e8; e, (n.) jail, prison. Gefühl, (c)3; e, (n.) feeling, touch.

Gegen, towards, against.

Gegend, -; en, (f.) region, country. Geheim, secret; private.

Geheimniß, es; e, (n.) secret.

Gehen, to walk. Wie geht es? How do you do?

Gehirn, es; e, (n.) brain.

Gehorden, to obey; to follow.

Gehören, to belong.

Gehorfam, obedient. (m.) duty.

Gehülfe, n; n, (m) assistant, mate. Geift, es; er, (m) ghost; spirit; soul.

Geiffliche, π; π, (m.) elergyman.
Geig, es, (m.) avarice. —hals, (m.) miser.

Geizig, avaricious, greedy.

Gelassen, gentle; calm.

Oclaunt, inclined.

Octo, yellow.

Gold,  $c\hat{s}$ ; cr, (n.) coin, money.

Gelegenheit, -; en, (f.) occasion.

Gelehrt, taught; learned.

Gelehrie, π; π, (m.) learned man.
Gelingen, irreg., to succeed, to speed.

Gemahl, (c)&; c, (m.) husband.

Gemahlin, -; nen, (f.) wife.

Gemälde, &, (n.) picture.

Gemäß, conformable; according.

Gemein, ordinary, vulgar.
Gemeinde, -; n, Gemeine, -; n, (f.)

parish.

Gemüße, \$, (n.) greens; herbage.

Genau, close; accurate; sparing.
Generat, inclined; disposed.

General, &; Generale, (m.) general. —baß, (m.) thorough-bass.

Genefen, irreg., to recover. Genefung, (f.) recovery.

Genießen, irreg., to enjoy; to take,

to eat.

Genng, enough, sufficient.

Genügen, to suffice, to satisfy.

Gerade, straight, direct.

Geräusch, ce; c, (n.) noise; bustle.

Gerber, &, (m.) tanner.

Gerecht, just; righteous.

Occapitateit, (f.) justice; right.

Gericht, es; c, (n.) judgment; court.

Gering, small; cheap.

Gern, gladly; with pleasure.

Gerfic, (f.) barley.

Gesandte, n; n, (m.) ambassador.

Cochait, es; e, (n.) business; employment.

Weighehen, irreg., to come to pass; to happen.

Geschent, es; c, (n.) gift, present.

Geschichte, -; n, (f.) history; story. Geschickt, able; skilful.

Geidöpi, es; c, (n.) creature.

Geichwind, swift, rapid.

Geschwister, pl., brothers and sisters. Geschlichaft, -; en, (f.) society; com-

pany. Geset, es; e, (n.) law. — sich, lawful.

Weight, supposed; solid. Weight, ex; c, er, (n.) eyesight; face.

Gefims, es; c, (n.) cornice.

Gefinning, -; en, (f.) disposition; intention.

Griprad, cs; c, (n.) discourse; conversation.

Geständniß, ce; c, (n.) confession. Gestehen, irreg., to confess; to grant.

(Seftern, yesterday.

We find,  $\mathfrak{c}$ ;  $\mathfrak{c}$ , (n.) petition; request. We fund, sound; healthy.

Gesundheit, (f.) health; toast.

Getreide, &, (n.) grain. —händler, (m.) dealer in corn.

Gewähren, to grant, to give; to prove.

Weward, e8; Gewänder, (n.) garment. Wewerbe, 8, (n.) trade, profession.

Gewinn, &; c, (m.) gain, profit.

(victoring, irreg., to win; to obtain. (victoring, certain; surely.

Generally, surely. Generator, 8, (n.) thunder-storm.

Gewohnheit, -; en, (f.) eustom,

habit. Gewöhnlich, eustomary, usual.

Gewöhnlich, customary, usual. Gewölf, (e)&; e, (n.) clouds.

Gift, es; e, (n.) poison.

Giftia, poisonous.

Gipfel, &, (m.) summit; peak.

Glas, es; Glafer, (n.) glass. - icheibe, -: n. (f.) pane of glass.

Glafer, 8, (m.) glazier.

Glatt, smooth; sleek.

Glaube, us, (m.) faith; creed.

Clauben, to believe; to trust.

Gleich, even; equal.

Gleichfalls, likewise, also.

Olcimaultia, indifferent.

Gleichtrohl, nevertheless.

Glied, es; er, (n.) limb; ring; link.

Glode, -; n, (f.) bell; clock.

Glüd, (e)8, (n.) luck; fortune.

Gludlich, successful; happy.

Gnade, -; n, (f.) favor; pardon.

Gnadia, kind; gracious.

Gold, es, (n.) gold. —arbeiter, (m.) goldsmith.

Gott, es; Götter, (m.) God.

Grab, es; Gräber, (n.) grave, tomb, sepulchre.

Graben, 8; Graben, (m.) ditch, trench.

Graben, irreg., to engrave; to dig.

Graf, en; en, (m.) earl, count.

Grammatif, -; en, (f.) grammar. Gras, es; Grafer, (n.) grass. -fled,

(m.) grass-plot. Gran, gray, grizzled.

Graufam, shocking, cruel.

Graufamfeit, -: en, (f.) cruelty.

Greifen, irreg., to gripe; to seize. Greis, es: e. (m.) old man.

Grenze, -: n. (f.) limit; frontier.

Grob, coarse; uncivil; bass.

Groß, great; grand, large; tall. -mutter, -; -mütter, (f.) grandmother.

Größe, -; n, (f.) greatness; magnitude.

Grube, -;  $\mathfrak{n}_{\mathfrak{l}}(f)$  pit; mine.

Grun, green; unripe; fresh.

Grund, es; Gründe, (m.) ground; reason, cause.

Gründlich, profound, solid.

Gruß, es: Grüße, (m.) salute, greeting.

Grüßen, to greet, to salute.

Gufen, to look, to peep.

Gulben, &, (m.) florin, gulden.

Gunff, (f.) favor; permission.

Günftig, favorable.

Gurgel, -; n, (f.) throat. Gut, good; agreeable.

Güte, (f.) goodness; bounty.

Gütia, benevolent; kind.

Gutmuthig, good-natured.

### 5.

Saar, es; e, (n.) hair.

Saben, irreg., to have.

Safen, 8: Safen, (m.) port, harbor; -30ff, (m.) port-duty.

Safer, 8, (m.) oats. - grübe, (f.) groats.

Sagel, 8, (m.) hail. -wetter, (n.) hail-storm.

Sageln, to hail.

Sahn, es: Sähne, (m.) rooster.

Salb, Salber, on account of.

Salb, half. - jährig, half-yearly. Sälite. (f.) half; middle.

Salle, -; n, (f.) porch; hall.

Sals, es; Salse, (m.) neck; throat. -band, (n.) collar.

Salt, es; e, (m.) hold; stop, halt.

Salten, irreg., to hold; to support. Sammer, &; Sämmer, (m.) hammer; forge.

Sand, -; Hände, (f.) hand. —schrift, (f.) handwriting.

Sandel, &, (m.) trade, business.
Sandeln, to deal, to trade.

Sändler, 8, (m.) dealer, trader. Sandlung, -; en, (f.) trade; trans-

Sandlung, -; en, (f.) trade; transaction.

Ganf, e8, (m.) hemp.

Sangen, irreg., to hang; to be suspended.

Gängen, to hang; to fix to.

Sort, hard; severe; difficult.

Bargig, resinous.

Sajelstaude, -; u, (f.), Sajelstrauch, (m.), hazel, hazel-bush.

Oaß, cs, (m.) hate, hatred.

Saffen, to hate.

Bağlid, ugly, deformed.

Häufig, frequent.

Saupt, c8; Säupter, (n.) head. mann, (m.) captain.

Bäuptling, &; c, (m.) chieftain.

Hand, es; Hanger, (n.) house. Nach Hange, home. —herr, n; en, (m.) master of the house.

Saut, -; Saute, (f.) hide; skin.

Sebel, 8, (m.) lever.

Geben, irreg., to lift, to elevate.

Seer, es; c, (n.) army. — führer, (m.) commander-in-chief.

Beitig, vehement; violent.

Seilen, to heal; to cure.

Ocilig, sacred; solemn.

Seimath, (f.) home, native country.

Ocifer, hoarse. Ocif, hot; ardent.

Scigen, to heat.

Seld, en; en, (m.) hero.

Beljen, irreg., to help, to aid.

Scu, clear; bright; light. Semb, e8; en, (n.) shirt.

Senne, -; n, (f.) hen.

Ser, hither.

Gerabschütten, irreg., to pour down. Geran, near. — fommen, to come on.

Berauf, up, upwards.

Geraus, to come out. —forbern, to challenge.

gerbei, hither. —schaffen, to pro-

Herberge, -; n, (f.) shelter, quarters;

inn. Herbringen, irreg., to bring hither.

Herbst, es; e, (m.) autumn. Herde, -; n, (f.) herd; flock.

Gerein, into; come in!

bergeben, irreg., to give; to sur-

performen, irreg., to come here.

Berkömmlich, customary.

Gernady, afterwards.

Berr, n; en, (m.) master; lord.

Gerrlich, magnificent.

Serjagen, to recite, to rehearse. Serüber, over; across.

berum, round; about

Berunter, down; off.

berver, forth, out. -bringen, to yield; to produce.

Herz, ens, D. en; en, (n.) heart. Zu Herzen nehmen, to take to heart.

Herzog, (e)&; c, Herzöge, (m.) duke. Gerzogin, -; nen, (f.) duchess.

Gergu, hither, near.

Seu, es, (n.) hay. —boben, (m.) hay-loft.

Sculen, to howl, to cry; to yell. Sier, here. — und ba, here and

there.

Sicrauf, hereupon, upon this. Sicraus, from this; hence. Sicrourd, by this, through here. Sierher, hither, as far as this. Sicrhin, hither, this way. Sicrin, herein, in this. Sicrmit, herewith, with this. Simbeere, -; n, (f.) raspberry. Simmel, 8, (m.) heaven; sky. blau, sky-blue. Sin, thither; forth. Singh, down. - fteigen, to descend. Sinan, towards a place. Sinauf, up. -wärts, upwards. Sinaus, out. -wärts, outwards. Sindurd, through. Sincin, in, into.

Sinten, to limp; to be lame.
Sinfen, to limp; to be lame.
Sinfinft, -; en, (f.) view, respect.
Sinten, behind; after. —grund,
(m.) background.
Siniber, over; beyond.

Sinunter, down. - wärts, down-

wards. Sinweg, (m.) way thither.

Sinweg, (m.) w

Singu, towards. —fügen, to add to, to join.

to join. Sirit,  $\mathfrak{e}_{\mathfrak{s}}$ ;  $\mathfrak{e}_{\mathfrak{s}}$ ,  $\mathfrak{e}_{\mathfrak{s}}$ ;  $\mathfrak{e}_{\mathfrak{s}}$ ; deer.

Sirt, en; en, (m.) herdsman, shepherd.

Site, (f.) heat; passion.

Soch, high; lofty. —achten, to esteem, to respect.

Sof, es; Söfe, (m.) yard; courtyard.
—dame, (f.) court-lady.

Soffen, to hope, to expect. Soffentlish, as I hope.

Soffnung, -; en, (f.) hope; expectation.

Söflid, courteous; polite.
Söfling, &; e, (m.) courtier.
Söfle, -; n, (f.) height, altitude.
Softh, hollow. —rumb, concave.
Söfle, -; n, (f.) hollow, cave.
Soflen, to go for, fetch.
Sofly, e&; e, Söfler, (n.) wood; forest.
—facter, (m.) wood-cutter.
Sonig, e&, (m.) honey. —biene, (f.)
honey-bee.

Sörbar, audible.

Sorden, to hearken, to listen.

Hören, to hear. Horizont, es; e, (m.) horizon.

Soften, pl., (f.) trousers. Softie, -; n, (f.) host.

Sübich, handsome, fair.

Sügel, 8, (m.) hill.

Sügelig, hilly.

Suhn, es; Sühner, (n.) fowl; hen.

Sulfe, (f.) help, relief.
Sund, es; e, (m.) dog, hound.

Sundert, hundred. (n.) hundred.
Sundertste, hundredth.

Sunger,  $\vartheta$ , (m.) hunger. — $\vartheta$ noth, (f.) famine.

Sungern, to hunger. Es hungert mich, I am hungry.

Sungrig, hungry; greedy.

Sut, cs; Sütc, (m.) hat. (f.) heed, guard. Auf seiner — sein, to stand upon one's guard.

Sütte, -; n, (f.) hut, cottage. Symne, -; n, (f.) hymn.

## 3.

Ich, I. Ich selft, I myself. Ice, -; n, (f.) idea. Igel, 8, (m.) hedgehog, urchin. Ihrige (ber, die, das), hers; theirs; yours.

3mmer, always, ever. -fort, alwavs.

3n. in, into, at.

3ndem, while, when, because.

Index, Indeffen, in the mean time, meanwhile.

3nhalt, &, (m.) contents; meaning. Innerhalb, within.

Just, -; u, (f.) isle, island.

Justitut, ce; c, (n.) institution. Inwendig, interior, inward.

3rgend, somewhere; at any time.

3rrthum, (c)e; -thumer, (m.) error, mistake, fault.

## 3.

3a, yes, yea, ay. 3adc, -; u, (f.) jacket. Bäger, s, (m.) hunter, sportsman. 3ahr, c8; c, (n.) year. 3ahrlid, annual, yearly. Januar, 8, (m.) January. 3c, ever, always. 3c mehr, the more. Beder, Bede, Bedes, every one ; each. Bederzeit, at any time. 3cdcemal, every time. Redoch, yet, nevertheless. Remals, at any time. Semand, 8, c8; D. -, em, en; A. -, en, somebody, anybody. Bener, Bene, Benes, that; yonder.

Benfeit, Benjeits, on the other side of.

3ctt, now; at present.

Johannisbeere, -; n, (f.) eurrant.

Jugend, (f.) youth; young people.

Juli, Julius, (m.) July. Jung, young; new. Büngling, &; e, (m.) young man, lad. Juni, Junius, (m.) June.

Jumele, -; n, (f.) jewel. Buwelier, &; c, (m.) jeweler.

#### R.

Raffee, &, (m.) coffee. - brennen, to

Rahn, ce; Rähne, (m.) boat.

Raijer, 8, (m.) emperor.

Ralb, cs; Kälber, (n.) calf; fawn. -fell, (n.) calf's-skin.

Ralt, cold, frigid.

Ralte, (f.) cold; coldness.

Rantin,  $(\mathfrak{c})\mathfrak{F}$ ;  $\mathfrak{c}$ , (n.) chimney, fireside. Ramm, cs; Rämme, (m.) comb; crest.

Rartoffel, -; n, (f.) potato.

Maje, &, (m.) cheese.

Raftanic, -; n, (f.) chestnut.

Make, -; it, (f.) cat.

Raujen, to buy, to purchase.

Räujer, &, (m.) purchaser, buyer. Maum, scarce, hardly.

Stehle, -; n, (f.) throat; gorge. Rein, Reiner, no, not any, none.

Reinesweges, by no means.

Reller, &, (m.) cellar; cave. Rennen, irreg., to know, to be ac-

quainted with. Renntnig, -; e, (f.) knowledge.

Rennzeichen, &, (n.) mark, sign. Rerfer, &, (m.) prison.

Rerl, &; e, &, (m.) fellow. Rind, es; er, (n.) child; infant.

Rinn, e8; e, (n.) chin. - baden, (m.) jaw-bone.

Rirde, -; n, (f.) church.

Rirdhoi, e8; -höje, (m.) churchyard.
Rirjdbaum, 8; -bäume, (m.) cherrytree.

Riride, -; n, (f.) cherry.

**Alage**, -; n, (f.) complaint; lamentation.

Rlagen, to complain, to moan.

Alar, clear; light.

Alce, 8, (m.) clover.

Alcid, es; er, (n.) dress; garment.

Riciden, to dress, to clothe.

**Micidung,** -; cn, (f.) clothing; clothes.

Aleie, (f.), Aleien, pl., bran.

Alcin, little; small.

**Alcinigfcit**, -; cu, (f.) small matter; trifle.

Alcinob, e8; e, icu, (n.) jewel, treasure.

Rlima, 8; te, ten, (n.) climate.

Alingeln, to ring the bell.

Mopjen, to knock; to tap.

Alug, judicious, wise; learned.

Mugheit, (f.) wisdom, prudence. Anabe, n; n, (m.) boy.

Aucht, es; c, (m.) servant-man.

Stnie, es; e, (n.) knee.

Anoblauch, es; c, (m.) garlic.

Anoden, 8, (m.) bone.

Rnopf, es; Anöpfe, (m.) knob; button.

Anospe, -; n, (f.) bud.

Rod, es; Ködje, cook. —bud, (n.) cookery-book. —falz, es, (n.) common salt.

Rocen, to boil; to cook.

Röchin, -; nen, (f.) cook.

Rohl, e8; c, (m.) cabbage. —garten, (m.) kitchen-garden.

Roble, -; n, (f.) charcoal; coal. Comet. en; en, (m.) comet.

Rommen, irreg., to come, to arrive at.

Rönig, &; e, (m.) king. —reich, (n.) kingdom.

Rönigin, -; nen, (f.) queen.

Königlich, royal, kingly.
Können, irreg., to be able; to know.

Ropi, es; Köpie, (m.) head; crown.

Norb, es; Körbc, (m.) basket. — macher, (m.) basket-maker.

Morf, cs; e, Körfe, (m.) cork. — zieher, (m.) cork-screw.

Rorn, cs; Körner, (n.) corn; grain. Körper, s, (m.) body.—ban, (m.) structure of the body.

Roften, pl., expense; charges.

Röftlich, costly; precious.

Arajt, -; Arajte, (f.) strength; force.
Arajtia, strong; powerful.

Aragen, &; Arägen, (m.) collar; cape.
Aranf, sick, ill, diseased.

Strante, n; n, (m.) sick person; patient.

Arantheit, -; en, (f.) disease, sickness.

Gränflich, sickly.

Rraut, cs; Rräuter, (n.) herb, plant, vegetable.

Arche, es; e, (m.) crawfish, crab.

Rreide, -; n, (f.) chalk.

Mrcis, es; e, (m.) circle; compass. Mrcifel, Mräufel, s, (m.) top, whirligig.

Ariege, irreg., to creep, to crawl. Arieg, es; c, (m.) war; contention. Aritif, -; cu, (f.) criticism, critique.

%rofobil, \$; c, (m. and n.) erocodile.
%rone, -; n, (f.) erown; eoronet;
top

Aronpring, en; en, (m.) erownprince. Arug, es; Krüge, (m.) pitcher, mug. Տրսուտ, crooked; curved. Տանիշ, -; n, (f.) kitchen. Տանիշո, Տ, (m.) cake. Տարշ(, -; π, (f.) ball; bullet; sphere. Տաի, -; հանիշ, (f.) cow. — hirt, (m.) cow-boy.

Stühl, cool. —tranf, (m.) cooling drink.

Rühn, bold, hardy.

\*\*Rummer, &, (m.) grief, sorrow.

\*\*Rümmern, to concern, to regard.

\*\*Rumbe, (f.) knowledge. (m.) customer.

Minitig, future. Ins Künftige, in future.

Künfiler, &, (m.) artist. Künfilid, artificial; artful. Rupfer, &, (n.) copper; brass. Kurz, short; brief.

Kürje, (f.) shortness; brevity. Küfte, -; 11, (f.) coast. Kutfce, -; 11, (f.) coach. Kutfcer, \$, (m.) coachman.

### Ω.

Länglich, oblong. Pänas, along. Langiam, slow; late. Längit, long ago, a great while. Parm. Parmen. 8. (m.) noise; alarm. Lärmen, to make a noise. Lassen, irreg., to let, to permit. Laft, -: eu, (f.) load; burden. Läftia, burdensome, troublesome. Latin, 8, (n.) Latin language. Laterne, -; n, (f) lantern. Lau. lukewarm. Laub, cs, (n.) leaves, foliage. Laube, -; n, (f.) arbor, bower. Laufen, irreg., to run; to flow. Laut,  $\mathfrak{es}$ ;  $\mathfrak{e}$ , (m.) sound. Cant, loudly. Länten, to ring the bell. Schen, to live. geber, (f.) liver. Lebemohl, (n.) farewell. Schhait, lively, active. Lection. -: cu, (f.) lesson. geder, 8, (n.) leather. geer, empty, vacant. Legat, cs; c, (n.) legacy. genen, to lay; to place. Lehnstuhl, c8: -ftühle, Lehnseffel, &, (m.) armchair. Rehren, to teach, to instruct. Cehrer, &, (m.) teacher, master. Beib, es; Leiber, (m.) body; trunk; waist. Leibarit, ce: -arite, (m.) physician in ordinary. Leibmache, -; n, (f.) body-guard.

Cricht, light, facile.

I am sorry.

geider! alas!

Beid, es, (n.) harm. Es ift mir -,

Sciden, irreg., to suffer; to endure.

Ccinwand, (f.) linen, linen cloth. Lerde, -; n, (f.) lark; larch. gernen, to learn. Refen, irreg., to glean; to gather. Leferlich, legible. Lett. last. Lettens, lastly; lately. Leute, pl. persons, people. Licht, es; er, (n.) light; candle. Lich, dear, beloved; agreeable. Lieben, to love; to like. Lichensmürdig, lovely, amiably. Richer, rather, better. Lied, es; er, (n.) song. Ricfern, to deliver, to give. Liegen, irreg., to lie. Lilie, -; n, (f.) lily. Qinde, -;  $\mathfrak{n}$ , (f.) lime-tree, linden. Linfs, to the left. Lippe, -;  $\pi$ , (f.) lip. Liftin, artful, cunning. Loben, to praise, to commend.

Leihen, to lend.

Löffel, 8, (m.) spoon. Rohn, es: Löhne, (m. and n.) reward: wages.

Loch, es; Löcher, (n.) hole.

Eng. loose, slack: free. Lösegeld, 8; er, (n.) ransom. Pojen, to loosen; to free. Löwe, n; n, (m.) lion. Quit, -; Lüfte, (f.) air, atmosphere. Lügen, irreg., to lie; to be false. Lunge, -; n, (f.) lungs. Quit, -; Lüste, (f.) joy, pleasure. fpiel, 8; e, (n.) comedy.

Luftig, gay, merry, comical.

#### 917.

Machen, to make; to do.

Macht, -; Mächte, powers, (f.) might; strength.

Mädtia, mighty, powerful.

Mädden, &, (n.) girl; maid.

Maad. -: Mägde, (f.) servant, maidservant.

Magen, &; Mägen, (m.) stomach.

Mager, lean, lank. Magistrat, 8; e, (m.) magistrate.

Mähen, to mow; to cut.

Mäher, 8, (m.) mower. Mahl, es: e, Mähler, (n.) meal, re-

past. Mahlen, irreq., to grind.

Mahlacit, -: en, (f.) meal, repast.

Mahnen, to put in mind of.

Mai, es; e, (m.) May. -blume, -; n, (f.) may-flower.

Mais, es, (m.) maize.

Maiestät. -: en, (f.) majesty.

Malen, to paint.

Maler, 8, (m.) painter. Man, they, we, you; one.

Mancher, e, es, many a; manche, pl., some, several.

Mandinal, sometimes.

Mangel, 8; Mängel, (m.) want, scar-

Mann, es: Männer, (m.) man, husband.

Manniafaltiafeit, -: en, (f.) variety. Männlich, male; masculine.

Mantel, 8; Mäntel, (m.) mantle, cloak.

Martt, es; Märfte, (m.) market.

Marmor, 8, (m.) marble.

Marich. es: Mariche. (m.) march; marsh.

Maridiren, to march.

März, es, (m.) March.

Majdine, -; n, (f.) machine, engine. Maß, es; e, (n.) measure; time;

quart.

Majie, -; n, (f.) mass; bulk.

Mäßig, moderate, sober. Mäßigung, (f.) moderation.

Majt, Maftung, (f.) mast.

Materialien, pl., materials.

Matrake. -: u. mattress, quilt.

Matroje, n; n, (m.) sailor.

Matt, tired, weary; faint.

Mauer, -; n, (f.) wall. — fein, (m.)brick.

Maurer, &, (m.) mason, bricklayer. Maus, -; Mänje, (f.) mouse; mus-

Medanifer, &, Medanifus, (m.) mechanician.

Medaille, -; n, (f.) medal.

Medicin, (f.) physic; science of medicine.

Meer, e8; e, (n.) sea. -bujen, &,  $(m_*)$  bay.

Mehl, es; e, (n.) meal, flour.

Mchr. more. — 3ahl, (f.) plural.

Mchrere, pl., several.

Mehrheit, (f.) majority, plurality. Meiden, irreg., to avoid, to shun.

Dicile, -; n, (f.) mile.

Mein, Meine, Mein, my, mine.

Meincid,  $\hat{s}$ ; c, (m.) perjury.

Meinen, to mean, to think.

Meinige (ber, die, das), mine.

Meinung, -; cu, (f.) meaning, intention.

Meiftens, most, mostly.

Meister, \$, (m.) master; freeman.

Mclden, to mention; to notify.

Menac, (f.) great number, plenty.

Menich, en; en, (m.) man.

Menichheit, (f.) human race, mankind.

Menichlich, human; humane. Merfen, to mark, to observe.

Merfwürdig, remarkable.

Messer, &, (n.) knife. - schmied, es; e. (m.) cutler.

Meffing, &, (n.) brass.

Metall, cs; c, (n.) metal; brass.

Metger, &, (m.) butcher.

Micne, -; n, (f.) look; feature.

Miethe, (f.) hire; rent.

Micthen, to hire, to rent.

Milt, (f.) milk.

Mild, mild; gentle; meek.

Mildern, to soothe; to lessen.

Minder, less; smaller.

Minderu, to diminish, to lessen. Mindeftens, at least.

Mineral, v: icn, (n.) mineral, fossil.

Minifter, &, (m.) minister.

Minute, =;  $\mathfrak{n}_{\bullet}(f_{\bullet})$  minute. Mischen, to mix, to mingle.

Mischung, -; en, mixture.

Mißbilligen, to disapprove.

Mißbrauchen, to misuse; to abuse.

Miffen, to miss; to be without.

Mißfallen, irreg., to displease.

Migginnen, to envy, to grudge. Mighandeln, to use ill, to abuse.

Miffionar, &; c, (m.) missionary.

Miglingen, irreg., to be disap-

Mißtrauen, to distrust, to mistrust. Migberständnig, es; c, (n.) misunder-

Mit, with; by, of.

Mitbringen, irreg., to earry along

Mithürger, &, (m.) fellow-citizen.

Mitaciahl, &: c, (n.) sympathy.

Mitgehen, irreg., to go along with, to attend.

Mitglied, 8; er, (n.) member, fellow. Mittommen, irreg., to come along with.

Mitleiden, &, (n.) compassion, pity. Mitnehmen, irreg., to take along with one.

Miticuldiac, n; n, (m.) accomplice.

Miticiiler, 8, (m.) schoolfellow.

Mittag, &; e, (m.) mid-day, noon. Mitte. (f.) middle, midst.

Mittel,  $\delta$ , (n.) middle; means.

Mitten, amidst, in the midst.

Mitternacht, -; -nachte, (f.) midnight; north.

Mittheilen, to impart, to communicate.

 $\mathfrak{M}$ ittmo $\mathfrak{m}(\mathfrak{c})$ , (m. and f.) Wednesday. Mitmirfen, to co-operate.

Möbliren, to furnish.

Mode, -: n, (f.) mode, fashion, custom.

Mögen, irreg., may, to be permitted.

Mönlich, possible.

Mohr, en; en, (m.) moor, negro.

"Monard, en; en, (m.) monarch.

Monat. (e)s; e, (m.) month. Monatlich, monthly.

Mond, es; e, en, (m.) moon.

Montag, 8; c, (m.) Monday.

Moral, (f.) moral; morality.

Mord, es: e, (m.) murder.

Morden, to murder.

Mörder, &, (m.) murderer.

Morgen, 8, (m.) morning.

Morgen, to-morrow.

Moracus, in the morning.

Müde, -; n, (f.) gnat.

Müdenschwarm, &: -fdwarme, (m.) swarm of gnats.

Mide, weary; tired.

Mühe, -: n, (f.) trouble, pains, toil. Mühle, -; n, (f.) mill.

Mühiam, troublesome.

Müller, 8, (m.) miller.

Mund. es: Diande. (m.) mouth.

 $\mathfrak{M}$ ündung, -: en,  $(f_{\cdot})$  mouth : muzzle.

Munter, awake; gay, lively.  $\mathfrak{M}$ ünze, -;  $\mathfrak{n}$ , (f.) mint; money.

Mufif. (f.) music.

Mustel, 8; n, (m.) muscle.

Muße, (f.) leisure, ease.

Muffelin, &; c. (m.) muslin. Müssen, irreg., to be compelled.

Müßia, idle.

Müßiggänger, 8, (m.) idler.

Muster, &, (n.) pattern; model.

Muth, es, (m.) mind, courage. Muthia, courageous.

Mutter, -: Mütter, (f.) mother. iprache, (f.) mother-tongue.

Müße. -: n. (f.) cap.

#### M.

Mad, after; next; according to. Nachbar, 8, n; n, (m.), Nachbarin (f.), neighbor.

Nachbarichaft, -; en, (f.) neighborhood.

Maddem, after that; according as. Madidenten, irreg., to reflect, to meditate.

Macheinander, successively.

Nadjolaen, to follow; to succeed.

Radiolacr. 8, (m.) follower; imitator.

Madjoriden, to search after.

Machirage, -; n, (f.) inquiry, demand.

Madachen, irreg., to yield, to give

Nachher, afterwards, after that.

Nachfomme, n; n, (m.) descendant, offspring.

Nachfommen, irreg., to come after; to follow.

Nadimadien, to imitate; to mimic. Nachmittag, &; e, (m.) afternoon.

Nachmittags, in the afternoon.

Nachricht, -: en, (f.) information, account.

Nachichiden, to send after.

Nachfchrift, -; en, (f.) postseript.

Nachichen, irreg., to look after; to examine.

Nachficht, (f.) respite; delay. Nächit, next, next to.

Nächstens, next time.

Nacht, -: Nächte, (f.) night. - lampe,

Nachtheil, &; e, (m.) disadvantage. Nachtigall, -; en, (f.) nightingale. Nachtijd, es; c, (m.) dessert.

Nadiahlen, to count over again.

 $\mathfrak{Nadel}, -; \mathfrak{n}, (f.)$  needle; pin; pointed leaf.

Magel, &; Mägel, (m.) nail; peg. Nahe, nigh, near. - fommen, irreg., to approach.

Mahen, to approach.

Nähen, to sew; to stitch.

Mähren, to nourish, to maintain.

Mahrhait, nourishing. Mahrung, (f.) food; nourishment.

Name, us; n, (m.) name; reputation.

Namlid, the same; namely.

Narciffe, -; n, (f.) narcissus.

Marr, en; en, (m.), Märrin, -; nen, (f.), fool.

Marrheit, -: en, (f.) foolishness,

Maje, -: n, (f.) nose. -weis, pert, saucy.

Maß, wet, moist.

Mation, -; en, (f.) nation.

National, national.

Matur, -; cn, (f.) nature. -lehre. -; n, (f.) physics.

Natürlich, natural, native.

Mebel, &, (m.) mist, fog.

Meben, by, near, besides. -wea. (m.) byroad.

Mehit, together with, besides.

Neffe,  $\pi$ ;  $\pi$ , (m.) nephew.

Meacr. &. (m.) negro.

Mehmen, irreg., to take; to receive. Meid, es, (m.) envy.

Mein, no.

Melfe, -; n, (f.) pink; carnation.

Mennen, irreg., to name, to call.

Merb, en; en, (m.) nerve.

Mest, cs; cr, (n.) nest; aerie.

Mett, neat.

Men, new; fresh. -gierig, eurious. Meun, nine. - 3chu, nineteen.

Meunte, ninth.

Nicht, not. Durchaus -, not at all, by no means.

 $\mathfrak{Nim}(f, -; \mathfrak{n}, (f))$  niece.

Michts, nothing. -würdig, worthless.

Miden, to nod; to doze.

Mic, never.

Niederlage, -; n, (f.) overthrow, defeat.

Miederseten, to put down.

Miedrig, low; base.

Niemals, never.

Oder, or.

Micmand, 8, nobody, no one. Mimmer, never. Mirgend, Mirgends, nowhere. Noth, still, yet. -mals, once more, once again. Monne, -;  $\mathfrak{n}$ , (f.) nun. Mord, es, (m.) north. -licht, 8; er, (n.) aurora borealis. Morden, 8, (m.) north.  $\mathfrak{Note}$ , -;  $\mathfrak{n}$ , (f.) note. Noth, -; Nöthe, Nöthen, (f.) trouble. Nothig, necessary. November, 8, (m.) November. Müchtern, empty; sober.  $\mathfrak{N}$ ummer, -;  $\mathfrak{n}$ , (f.) number. Mun, now, at present. Mur, only, but. Muß, -; Muffe, (f.) nut. -baum, &; -bäume, (m.) nut-tree. -fuacter, \$. (m.) nut-cracker. Ruten, Rüten, to be of use.

## O.

Muten, &, (m.) use; profit.

Nüßlich, useful, expedient.

D! O! oh! Ob, whether; if. Mis -, as if. Choad, es: -dader. (n.) shelter, lodging. Oben, above, on high; at the top. Ober, upper; superior. Obaleich, though, although. Chrigfeit, -; en, (f.) magistrate. Obidion, though, although. Obit, es, (n.) fruit. -baum, &; -bäume, (m.) fruit-tree. Obwohl, though, although. Decan, es; e, (m.) ocean. Odis, en; en, (m.) ox; bull. October, 8, (m.) October.

Djen, &; Defen, (m.) oven; stove. -gabel, -; n, (f.) oven-fork. Dijen, open; sincere, frank. Deffentlid, public. Officier, 8; e, (m.) officer, military officer. Definen, to open; to unlock. Dit, often, oft. Ociter, frequent; oftener, often. Ociters, often, frequently. Oh! oh! Oheim, es; e, (m.) uncle. Ofine, without; besides, excepted. Ohr, es; en, (n.) ear; dog's-ear. feige, -;  $\mathfrak{n}$ , (f.) box on the ear. Oct. e8; e, (n.) oil. -baum, 8; -bäume, (m.) olive-tree. Oper, -; n, (f.) opera. Opfer, 3, (n.) offering; sacrifice. Ordenflich, orderly, regular. Ordnen, to order, to regulate. Original, (e)8; e, (n.) original. Ort, (e)8; e, Derter, (m.) place. Dft, es, Dften, &, (m.) east. Paar, es; e, (n.) pair; couple. Pachten, to farm, to rent.

Triginal, (e)s; e, (n.) original.

Trt, (e)s; e, Terter, (m.) place.

Tt, (e)s; e, (n.) pair; couple.

The adjen, es; e, (n.) pair; couple.

The adjen, to farm, to rent.

The adjen, to farm, to farmer, tenant.

The adjen, to farm, page.

The adjen, es; The adjen, (m.) palmetree.

The adjen, to following, (m.) palmetree.

The adjen, to following, (m.) palmetree.

The adjent, to following, (m.) palmetree.

The adjent to following the ad

Bantoffel, &: n, (m.) slipper. Papa, 8, (m.) papa. Papagei, es: en, (m.) parrot. Papier, es; e, (n.) paper. -geld, es; er, (n.) paper money. Bappel, -: n, (f.) poplar. Pabit, es; Pabite, (m.) pope. Baradics, es: e, (n.) paradise. Parlament, es; e, (n.) parliament. Partei, -; en, (f.) party, part. Partic, -; n, (f.) parcel; match. Paß, c8; Päise, (m.) pass; passport. Paffagier, e8; e, (m.) passenger. Paffen, to wait, to watch; to fit. Paffend, suitable. Paffete, -: n, (f.) pastry, pie. Paffor, &; en, (m.) pastor, parson. Patent, cs; e, (n.) patent, charter. Patient, en; en, (m.) patient. Patriot, en; en, (m.) patriot. Panie, -; n, (f. pause. Paufiren, to pause. Prin, (f.) pain, torture. **P**eifide, -; n, (f.) whip. Belg, es; e, (m.) fur. - händler, &, (m.) furrier. Periode, -; n, (f.) period. Werle, -; n, (f.) pearl. Perrude, -; n, (f.) wig. Person, -; en, (f.) person; character. Weit. (f.) plague; nuisance. Deterillie, -; n, (f.) parsley. Piab, e8; e, (m.) path. Pjahl, es; Pfähle, (m.) pale, stake, Pfand, es; Pfanber, (n.) pledge, Pfanne, -; n, (f. pan, till. Pjannfuchen, 8, (m.) pancake. Pfarrer, 8, Pfarrherr, n; en, (m.), parson.

Bicffer, 8. (m.) pepper. -fuchen, 8, (m.) gingerbread.  $\mathfrak{Picife}_{\bullet}$  -;  $\mathfrak{n}_{\bullet}$  (f.) pipe; fife; whistle. Picifen, irreg., to pipe; to whistle. Pjennig, es; e, (m.) penny. Pierd, es: e, (n.) horse. Pfirfice, (f.) peach. Pflange, -; n, (f.) plant. Pflangen, to plant. Pflanzung, -; en, (f.) planting; plantation. Pflaster, 8, (n.) plaster; pavement. -ftein, es; c, (m.) paving-stone. Pflaume, -; n, (f.) plum. Bilenc. (f.) care; support. Pilegen, to take care of.  $\mathfrak{Pflicht}$ , -; en, (f.) duty; obligation. Biliden, to pluck, to gather. Pflug, es; Pflüge, (m.) plough. Piorte, -; n, (f.) door; gate; port. Piote, -; n, (f.) paw; claw. Pjund, es; e, (n.) pound. Philosoph, en; en, (m.) philosopher. Pille, -; n, (f.) pill. Piftole, -; n, (f.) pistol. Plane, -; n, (f.) plague, torment. Plan, es; e, Plane, (m.) plan; level Planet, en; en, (m.) planet. Platt, flat. -bentid, Low German. Plat, es; Plate, (m.) place, room; spot. Plaudern, to chatter, to tattle. Plöblich, sudden. Böhel, &, (m. | mob, rabble. Pochen, to knock; to stamp. Politif, (f.) polities, policy. Polizci, (f.) police. Pomeranie, -; n, (f.) orange.

Pomb, es, (m.) pomp.

Pfau, es, en; e, en, (m.) peacock.

Porto, 8, (n.) postage.

 $\mathfrak{Poft}$ , -;  $\mathfrak{en}$ , (f.) post; post-office.

Pradit, -; cn, (f.) splendor, state.

Prähtig, magnificent; excellent. Prahlen, to boast, to brag.

Prahler, 8, (m.) braggard.

Präfident, en; en, (m.) president.

Predigen, to preach.

 $\mathfrak{Prediger}, \mathfrak{F}, (m.)$  preacher; minister.

Predigt, -; en, (f.) sermon.

Preis, es; e, (m.) price; prize.

Breisen, irreg., to praise, to commend.

Presse, -; n, (f.) press.

Preffen, to press; to urge. Prieffer, \$, (m.) priest.

Bring, en; en, (m.) prince.

Pringipal, es; e, (m.) principal.

Probe, -; n, (f.) trial; test.

Brobiren, to try; to prove.

Proces, Prozes, es; e, (m.) process; lawsuit.

Proving, -; en, (f.) province Prifen, to try; to examine.

Prüfung, -; en, (f.) examination.

Puls, es; e, (m.) pulse.

Pult, es; e, (n.) desk.

Pulver, 8, (n.) powder.

Bunft, es: e, (m.) point.

Bünftlich, punctual.

Burburn, purple.

But, es, (m.) dress, ornament.

Buten, to polish; to dress.

## Q.

Quadfalber, \$, (m.) quack, mountebank.

Qual, -; en, (f.) pain, torment; grief. Qualen, to pain; to plague.

Quartal, e8; e, (n.) quarter of a year; quarter-day.

Quedjilber, 8, (n.) quicksilver.

 $\mathfrak{Quelle}$ , -;  $\mathfrak{n}$ , (f.) spring, source.

Quellmaffer, &, (n.) spring-water.

Quer, cross; traverse.

Quere, (f.) cross direction, oblique direction.

Quitt, quit, free, rid, clear.

Quittiren, to abandon; to give a receipt.

Quittung, -; en, (f.) acquittance, receipt.

#### N.

Rabe, n; n, (m.) raven.

Rade, (f.) revenge, vengeance.

Nächen, to avenge; to revenge oneself.

Nachgierig, vindictive, revengeful. Nad, es; Näder, (n.) wheel. —achie, —; n, (f.) axle-tree.

Radieschen, 8, (n.) radish.

Rahm, es, (m.) cream.

Rahmen, 8, (m.) frame.

Mand, es; Mänder, (m.) edge, border; margin.

Rang, es; Ränge, (m.) rank; line.

Raid, quick; speedy.

Rafen, 8, (m.) turf, sod.

Rafen, to rave, to be delirious.

Majend, furious, mad; extravagant. Rajiren, to shave.

Ֆոքի, es, (m.) counsel; advice. — geber, s, (m.) counsellor. —իսուծ, es; –ինութւ, (n.) town-house.

Rathen, irreg., to guess, to advise. Rathfel, \$, (n.) riddle; problem.

Räthschaft, obscure, mysterious. Ratte. -: n. (f.) rat. Rauben, to rob, to deprive of.

Mäuher, 8, (m.) robber; thief. bande, -: n. (f.) gang of robbers.

Rauch, es, (m.) smoke; fume. faug, (m.) chimney.

Ranchen, to smoke.

Manh. rough; rude, coarse.

Raum, cs: Häume, (m.) room; space.

Raupe, -; n, (f.) caterpillar.

Rebhuhn, &; -hühner, (n.) partridge.

Recept, c8; c, (n.) prescription, receipt.

Redenfunit, (f.) arithmetic.

Rechenichait, (f.) account.

Rednen, to count. Auf etwas -, to rely upon.

Rednung, -; cu, (f.) account; credit: bill.

Redt, right; straight; true.

Recht, cs; c, (n.) right; justice.

Redits, to the right hand, at the right hand.

Rede, -; u, (f.) speech; discourse; oration.

Reden, to speak; to discourse.

Redensart, -: en, (f.) phrase, expression.

Redlin, honest, candid.

Redlidfeit, (f.) honesty.

Redner, 8, (m.) orator.

Reacl, -; n, (f.) rule, precept.

Regen, &, (m.) rain. -bogen, &, (m.) rainbow.

Regent, en; en, (m.) regent.

Regieren, to rule, to manage; to govern.

Regierung, -; en, (f.) government, reign. - sjorm, -: en, (f.) form of government.

Regnen, to rain.

Regnerijd, Regnicht, rainy.

Mch. es: e. (n.) roe, doe.

Reiben, irreg., to rub; to scrape; to grind.

Reich, rich, opulent. -thum, 8: -thümer, (m.) wealth.

Reich, es: c, (n.) kingdom.

Meiden, to reach; to be sufficient. Reif, ripe. cs; e, (m.) rime; hoop.

Reihe, -; n, (f.) row; range, series. Mein, clean; entirely.

Meinigen, to cleanse; to purify.

Reife, -: n, (f.) travel; journey. beschreibung, -: en, (f.) account of a journey.

Reifen, to travel; to journey.

 $\mathfrak{Reifende}$ ,  $\mathfrak{n}$ ;  $\mathfrak{n}$ , (m.) traveller.

Reiß, es, (m.) rice.

Reißen, irreg., to tear, to rend; to cleave.

Reiten, irreg., to ride, to go on horseback.

Reiter, 8, (m.) rider, horseman.

Reitpierd, e8; c, (n.) saddle-horse. Reigend, charming.

Mcutc. (f.) income, rent.

Refidenz, =: cu, (f.) residence.

Reft, ce; e, (m.) rest; remnant.

Rejultat, c8; e, (n.) result.

Retten, to save, to rescue.

Rettung, (f.) preservation.

Reuc, (f.) repentance.

Richter, 8, (m.) judge.

Richtig, right; exact; correct.

Richen, irreg., to smell. Ricie, n; n, (m.) giant.

Ricienhaft, gigantic, colossal.

Rindebraten, 8, Rinderbraten, 8, (m.) roastbeef.

Ring, es; e, (m.) ring; link; circle. Rings, around.

Mitter, &, (m.) knight.

Nober, \$, (m.) rubber (at whist). Nof, \$\fit{\sigma}\$; Note, (m.) coat; robe. Noman, \$\fit{\sigma}\$; \$\fit{\sigma}\$; (m.) romance, novel.

 $\mathfrak{Roje}$ , -;  $\mathfrak{n}$ , (f.) rose.

Rosmarin, es; c, (m.) rosemary. Ros, es; c, (n.) horse, courser. —

arzt, es; -ärzte, (m.) farrier.

Noft, e8, (m.) grate; rust. —braten, 8, (m.) broiled meat.

Mösten, to roast; to fry.

Roth, red. —fehldjen, s, (n.) robin, redbreast.

Rüden, &, (m.) back; ridge.

Müdjall, es; -jälle, (m.) reversion; relapse.

Müffreise, (f.) a return journey.

Nüdjidt, -; cu, (f.) regard, respect. Nüdwärts, backwards.

Ruder, &, (n.) rudder, oar. —bant, (f.) rowing-bench.

Rudern, to row.

 $\Re \mathfrak{uf}$ ,  $\mathfrak{es}$ ; (m.) call; reputation.

Rufen, irreg., to call, to cry.

Muhe, (f.) rest; sleep.

Muhen, to rest, to repose.

Ruhig, quiet, tranquil.
Ruhm, es, (m.) renown, fame, glory.

Rühmen, to praise; to boast.

Nührung, (f.) emotion. Rumpf, cs; Nümpfe, (m.) trunk, rump.

Rund, round; circular.

Rüffel, \$, (m.) snout, trunk, muzzle. Rüffig, stout, robust; active.

Nüftung, -; en, (f.) preparation; armor.

#### ತ್ತ.

Saul, es; Sale, (m.) saloon, hall, room.

**East**, -; en, (f.) seed; green coin; sowing-time.

Säbel, \$, (m.) sabre, falchion.

Same, -; n, (f.) thing, business, affair.

Sacht, Sachte, soft; gradual. Sach, es; Säcke, (m.) sack, bag.

Sad, es; Sade, (m.) sack, bag leinwand, (f.) sackcloth.

Säen, to sow.

Säge, -; n, (f.) saw. —bock, e8; -böcke, (m.) sawing-jack.

Sägen, to saw.

Sagen, to say; to tell; to signify. Sahne, (f.) cream.

canne, (j.) cream.

Salat, c8, (m.) salad; lettuce.

Salpeter, 8, (m.) nitre.

Salz, es; e, (n.) salt. —faß, (n.) salt-cask; salt-cellar.

Same(n), ns, (m.) seed; fry.

Sammein, to gather; to assemble. Sammet, es; e, (m.) velvet.

Sammlung, -; en, (f.) collection.

Sammt, together with.

Samflag, &; e, (m.) Saturday. Sand, es, (m.) sand.

Sanjt, soft, gentle, mild.

Sänger, 8, (m.) singer, songster.

**€arg**, es; ۊrge, (m.) coffin. **€att**, satisfied; wearv.

Sattel, &; Sättel, (m.) saddle. pferd, (n.) saddle-horse.

Sattler, 8, (m.) saddler.

Sauber, pure; neat; clean.

Sänbern, to clean; to polish.

Sauer, sour.

Shachtel, -; n, (f.) box. Shade, Shaden, &; Shäden, (m.) damage; harm; pity.

Schädel, 8, (m.) seull.

Schaden, to hurt, to harm.

Shadlich, hurtful.

**Edjaj,** c&; e, (n.) sheep. —jell, &; c, (n.) sheepskin.

Shäfer, 8, (m.) shepherd. —hund, (m.) shepherd's dog.

Schaffen, irreg., to do; to produce.

Schallen, reg. and irreg., to sound.

Edjaltjahr, &; e, (n.) leap-year.

Sájantjahr, 8; e, (n.) leap-year. Sájamen, to be ashamed; to blush.

Schande, (f.) shame, disgrace.

Schänden, to disfigure; to violate.

Schandlich, shameful, nasty.

Schar, -; en, (f.) troop, band; host.

Educi, sharp; cutting; acute.

Schärfen, to sharpen; to heighten.

Edjatten, &, (m.) shade, shadow.

**医执机**, c8; ②dhäte, (m.) treasure; store.

Schähbar, valuable, estimable. Schährn, to value, to estimate.

Ednan, (f.) view. —ipicl,  $\mathfrak{E}$ ;  $\mathfrak{e}$ , (n.)

Schauder, 8, (m.) shuddering; terror.

Ednandern, to shudder, to shiver.

Schaum, ce; Schäume, (m.) skim; toam.

Scheiden, irreg., to part; to divide. Schein, es; e, (m.) shine, splendor.

Edicinen, irreg., to shine; to sparkle.

Echelm, ce; e, en, (m.) rogue, knave.

Edelten, irreg., to scold, to reprimand.

Schenfe, -;  $\pi$ , (f.) public-house; inn. Schenfen, to fill, to pour in.

Shere, -; n, (f.) seissors; shears.

Scherz, c&; c, (m.) jest, joke.

Scherzen, to jest, to joke.

Scheune, -; n, (f.) shed; barn.

Sheuflich, hideous, dreadful.

Chiden, to send, to dispatch.

Edicial, es; c, (n.) fate, destiny.

Shici, oblique; crooked.

Schiefer, &, (m.) slate; layer.

Schiff, c8; e, (n.) ship, vessel.

djiffer, \$, (m.) shipmaster, sailor.
djif0, c\$; c, cr, (n.) sign. —fröte,
i, (f.) turtle, tortoise.

Schilling, &; c, (m.) shilling.

Shimmern, to glitter, to glisten. Shimpien, to insult, to affront.

Schinfen, &, (m.) ham, gammon.

Schlacht, -; en, (f.) battle, fight.
-feld, es; er, (n.) field of battle.

Shlachten, to slaughter, to kill. Schlaf, ce, (m.) sleep.

Schlafen, irreg., to sleep, to be asleep.

Edläsern, to be sleepy.

Shlaff, slack; indolent.

Edlag, es; Edlage, (m.) blow.

Edlagen, irreg., to beat, to strike.

Schlauge, -;  $\mathfrak{n}$ , (f.) snake; serpent. Schlauf, slim, slender.

Edlan, sly, cunning.

Echlecht, bad, mean; common.

Edlicken, irreg., to shut, to close; to conclude.

Schlimm, bad, sad, ill.

Schlingel, §, (m.) lubber, secondrel. Schlitten, §, (m.) sledge. —bahu, (f.)

Schlittichuch, &; c, (m.) skate. — lau fen, to skate.

Schlöffer, (n.) lock; clasp; castle; palace.

Echloffer, &, (m.) locksmith.

Shlüpjrig, slipperv; dangerous.

Eching, cé; Echinge, (m.) shutting; elosing; conclusion.

€લીઘાાંલા, ક, (m.) key. —lod), (n.) key-hole.

Edmal, narrow; small; poor.

Schmans, c8; Schmänge, (m.) feast, banquet.

Simeden, to taste; to relish.

Schmeichelei, -: cu, (f.) flattery, adulation.

Schmeichelhaft, flattering.

Edmeideln, to flatter, to caress.

Edmers, ens, cs; en, (m.) pain, grief.

Somerien, to feel pain.

Educaterling, 8; e, (m.) butterfly.

Schmied, es; e, (m.) smith. Simicac. (f.) forge, smithy.

Emmieten, to forge; to invent.

Edmud, es, (m.) ornament, finery; jewels.

Emmiden, to adorn, to attire, to dress.

Schmukig, filthy.

Eduabel, 8; Eduabel, (m.) bill, beak; snout.

Sinalle, -; n, (f.) buckle.

Schnede, -; n, (f.) snail, slug.

Schnee, &, (m.) snow. -ball, 8; -bälle. (m.) snowball.

Schneiden, irreg., to cut; to carve.

Schneider, 8, (m.) tailor.

Schneien, to snow.

Sinell, quick, swift.

Conitt, es: e, (m.) cut, incision.

Schnupfen, to snuff.

Schnupjen, 8, (m.) cold, catarrh.

Schnupitabaf, &, (m.) snuff.

Schnupftuch, es; -tücher, (n.) pockethandkerchief.

Schnur, -: en, (f.) lace, string.

Schofolate, -; n, (f.) chocolate.

Schon, already; indeed.

Schön, fine; fair, beautiful.

Schonen, to spare, to save.

Schönheit, -; en, (f.) beauty, fineness.

Chöpjer, 8, (m.) creator.

Shöpfung, ; en, (f.) creation.

Schornstein, &; e, (m.) chimney.

Schräge, oblique, awry.

Schred, es, (m.) terror, fright.

Schreden, to terrify.

Schrei, es; e, (m.) erv, seream.

Schreiben, irreg., to write. (n.) letter, epistle.

Schreien, irreg., to cry, to scream.

Emrift, -; en, (f.) writing; scripture. Schritt, es; e, (m.) stride; step; pace.

Schroff, rugged; steep.

Shub, es; Chübe, (m.) shove, push. -farren, &, (m.) wheelbarrow.

Chüchtern, shy, timid, bashful.

Schuh, es; e, (m.) shoe; foot. flider, &, (m.) cobbler.

Schuld, -; en, (f.) guilt; fault; debt. Emulbic, guilty; obliged; due. Schuldiafeit, (f.) obligation; duty.

Shule, -: n, (f.) school.

Chüler, &. (m.), Chülerin, -: nen, (f.), scholar.

Smulter, -; n, (f.) shoulder.

Churle, n; n, (m.) knave, rascal. Chürze. (f.) apron.

Schuf, es; Schüsse, (m.) shooting; charge; shot.

Shuffel, -; n, (f.) dish.

Schuffer, 8, (m.) shoemaker.

Schutt, es, (m.) rubbish. Smitteln, to shake, to jog.

Shut, es, (m.) shelter, protection.

Smitten, to shelter, to defend.

Sámaá, weak, feeble.

Schwachheit, -: en, (f.) weakness; infirmity.

Schmächlich, infirm, weakly.

Schwager, 8; Schwäger, (m.) brotherin-law.

Schwägerin. -: nen. (f.) sister-in-law. | Emmalbe, -: u, (f.) swallow. -ueft,

es; er, (n.) nest of a swallow.

Schwamm, es; Schwämme, sponge.

Schwämme, pl., thrush.

Schwarm, es; Schwärme, (m.) swarm; crowd.

Shwarz, black; dark.

Schwaken, to talk, to prattle.

Edweigen, wreg., to be silent.

Schwein, es; e, (n.) swine, hog, pig.

Schweiß, cs, (m.) sweat; toil.

Shwer, heavy, weighty; hard.

Shwere, (f.) gravity; heaviness.

Schwerlich, hardly, scarcely,

Schwert, es; er, (n.) sword.

Schwester, -; n, (f.) sister.

Schwiegermutter, -; -mütter, (f.) mother-in-law.

Schwiegeriohn, es; -föhne, (m.) sonin-law.

Schwiegertochter, -: -töchter, (f.) daughter-in-law.

Edwiegervater, 8, -vater, (m.) father-in-law.

Edwierig, hard, difficult.

Edwieriafeit, -; en, (f.) difficulty.

Edwimmen, irreg., to swim.

Schwitten, to sweat.

Edwören, irreg., to swear.

Edwill, sultry.

Schwur, e8; Schwäre, (m.) swearing; oath.

Sclave, Effate, n; n, (m.) slave.

Seche, six. - (f.) six.

Ceditel, &, (n.) sixth, sixth part.

Schichn, sixteen.

Sechija, sixty.

Schligfte, sixtieth.

Scrunde, -: n, (f.) second.

 $\mathfrak{Scc}$ , -;  $\mathfrak{n}$ , (f.) sea.  $\mathfrak{Zur}$  —, by sea.  $\mathfrak{E}\mathfrak{c}\mathfrak{c}\mathfrak{l}\mathfrak{c}$ , -;  $\mathfrak{n}$ , (f.) soul.

Ecgel, 8, (n.) sail. -macher, 8, (m.) sail-maker.

Ecaca, &, (m.) benediction; bliss. Schen, irreg., to see; to perceive.

Schnfucht. (f.) longing.

Schr. very, greatly.

Scicht, shallow, flat.

Ceide, (f.) silk.

Scife, -; u, (f.) soap.

Sciler, & (m.) rope-maker.

Scin, irreg., to be.

Gein, his, of him.

Seiner, Seine, Seines, his, of him. Ceinethalben, Ceinetmegen, on his account, for his sake.

Seinige (der, die, das), his; his property.

Seit, since.

Seitdem, since.

Scite, -: n. (f.) side; flank; page.

Ecither, since that time.

Eclbit, self; even. - ftändig, independent.

Eclleric, &, (m.) celery.

Selten, rare; curious.

Seltenheit, -; n, (f.) rarity; curiosity.

Ecltium, singular, strange, odd.

Senden, irreg., to send.

Scui, es, (m.) mustard.

Senfrecht, perpendicular.

Zenje, -; n, (f.) scythe.

Ecptember, &, (m.) September.

Serviette, -; n, (f.) napkin. Echen, to set, to place.

Scuiten, to sigh, to groan.

Ceuizer, &, (m.) sigh.

City, oneself, himself.

Sichel, -; n, (f.) sickle.

Sicher, sure; certain.

Sic. she, her; they.

Cicben, seven.

Siebengehn, Siebzehn, seventeen.

Sichzig, seventy.

Cichaigste, seventieth.

Sieg, es; e, (m.) victory. - reid, victorious.

Siehe! lo! behold!

Silber, 8, (n.) silver. -arbeiter, 8, (m.) silversmith.

Sims, es; e, (m.) cornice; shelf.

Singen, irreg., to sing, to chant.

Ginfen, irreg., to sink.

Sinn, es; e, (m.) sense; wit; mind, intention.

Eitte, -; n, (f.) custom, usage, fashion.

Sittiam, decent, modest.

€iß, es; e, (m.) seat.

Ciken, irreg., to sit; to fit.

Cibung, -; en, (f.) session. Efizic, -: n, (f.) sketch.

Co, thus, in that manner

Codann, then.

Cofa, 8; 8, (n.) sofa.

Sogleich, immediately. Sohle, -; n, (f.) sole; basis.

Sohn, es; Söhne, (m.) son.

Colder, such.

Soldat, en; en, (m.) soldier.

Collen, irreg., to owe; shall. Commer, &, (m.) summer.

Conderbar, strange, singular.

Condern, but.

Connabend, 8; e, (m.) Saturday.

Conne, -: n, (f.) sun. Countag, &; e, (m.) Sunday. - siduile,

-; n, (f.) Sunday-school. Conft, else, otherwise.

Sopha, (n.), see Sofa.

Sorge, -; n, (f.) care, sorrow.

Spanne, -: 11, (f.) span.

Eparen, to spare, to save.

Epargel, 8, (m.) asparagus.

Eparjam, saving, economical.

Spaß, es; Späße, (m.) jest, joke.

Epagen, to jest, to joke. Epät, late, not early.

Spagieren, to walk. - gehen, to take a walk.

Spaziergang, 8; -gange, (m.) walk, walking.

Eped, e8, (m.) fat, lard, bacon.

Epcicle, &, (m.) spittle, saliva.

Speife, -: n, (f.) food, meat, victuals. Speifen, to eat, to dine.

Sperling, &; e, (m.) sparrow.

Sphäre, -; 11, (f.) sphere.

Epiegel, 8, (m.) mirror, lookingglass.

Spiel, es; e, (n.) play; game. fache, -;  $\pi$ , (f.) plaything, toy.

Epich, cs; c, (m.) spear, lance.

Spielen, to play.

Spinat, es, (m.) spinach.

Spinne, -; n, (f.) spider. -ngewebe, 8, (n.), -webe, -; 11, (f.), cobweb.

Spinnen, irreg., to spin.

Spinnerin, -; nen, (f.) spinster.

Spinnmaschine, -; n, (f.) spinningengine, spinning-jenny.

Spinnrad, es; -räder, (n.) spinningwheel.

Spion, e8; e, (m.) spy.

Spit, es; e, (m.) Pommeranian dog. Spike, -; n, (f.) top; summit; lace.

Epitig, pointed; sharp.

Splitter, 8, (m.) splinter, splint.

Sporn, es; en, Sporen, (m.) spur.

Spott, es, (m.) mockery; derision.

Spotten, to mock.

Spötterei, -; en, (f.) mockery.

Eprade, -; n, (f.) speech; language. Eprechen, urreg., to speak.

Eprecher, 8, (m.) speaker.

Sprechzimmer, &, (n.) parlor.

Eprengen, to cause to burst, to blow up; to sprinkle, to water.

Eprichwort, e8; -wörter, (n.) proverb.

Epringen, irreg., to spring, to leap. Spring, -; n, (f.) fire-engine.

Spring, es: Springe, (m.) spring,

Spudnapi, e8; -napfe, (m.) cuspidor. Spur, -; en, (f.) track; rut.

Et! hush! peace!

Staar, c8, cu; c, cu, (m.) starling;

Ctaat, (m.) state; show.

Ctab. c8: Ctabe. (m.) staff; rod.

Stadel, 8, (m.) thorn. - beere, (f.) gooseberry.

Ctadt, -; Ctadte, (f.) town, city.

Stahl, es, (m.) steel. - feder, (f.)

Stall, es; Ställe, (m.) stable. fuedit, &: e, (m.) groom.

Stamm, ce; Ctamme, (m.) trunk; stalk.

Stampjen, to stamp, to pound.

Stand, co: Ctande, (m.) standing; station.

Stanac, -; n, (f.) pole, bar.

Stängel, 8, (m.) stalk.

Etarf. strong; stout.

Stärfe, (f.) strength; force.

Stärfen, to strengthen; to starch.

Stät, fixed; continual.

Statt, (f.) place. - haben, - finden, irreg., to take place.

Stätte, -; n, (f.) place, room.

Staub, cs, (m.) dust; powder.

Ctaubia, dusty.

Stren, irreg., to prick, to pierce.

Stednadel, -; n, (f.) pin. Stea, es: e, (m.) small bridge; path.

Etchen, irreg., to stand; to be, to remain.

Stehlen, irr.g., to steal.

Steif, stiff; firm; rigid.

Steigen, irreg., to mount; to ascend. Etcil. steep.

Stein, c8; e, (m.) stone; rock. bruch, &; -brüche, (m.) quarry.

Stelle, -; n, (f.) place, room; spot.

Etellen, to put, to place.

Stellmader, &, (m.) wheelwright.

Stellung, -; en, (f.) position, atti-

Etellvertreter,  $\delta$ , (m.) representative.

Sterben, irreg., to die, to expire. Sterblich, mortal.

Stern, es; e, (m.) star. -himmel, (m.) firmament.

Stets, always, ever.

Etcuer, 8, (n.) helm, rudder. — (f.)tax.

Steuern, to steer, to pilot.

Stich, e8: e, (m.) sting, prick; stab. Stiden, to embroider.

Stiferei, -; en, (f.) embroidery.

Stiefel, 8, (m.) boot. - fuedit, c; e, (m.) bootjack.

Ctiel, c8; e, (m.) handle.

Stier, e8; c, (m.) bull.

Stift, es: e, (m.) tag; peg; pencil;

Stiften, to establish; to cause.

Still, still, silent.

Stillen, to silence. Stimme, -;  $\mathfrak{n}$ , (f.) voice; vote.

Stimmen, to sound, to tune.

Stirn, -; en, (f.) forehead.

Stod, es; Stode, (m.) stick, staff.

Stoffen, to cease moving.

Stoff, es; e, (m.) stuff; subject.

Stoly, proud, haughty.

Stopfen, to stop; to fill.

Stord, es; Störche, (m.) stork.

Stören, to disturb, to trouble.

Stoß, es: Stöße, (m.) thrust; knock.

Stoßen, irreg., to push; to pound.

Etottern, to stutter.

Straje, -; n, punishment; fine.

Strajen, to punish.

Strand, e8; e, Strände, (m.) strand, shore.

Strang, es; Stränge, (m.) rope, cord. Strange, -; n, (f.) road; street; way.

Straudy, &, es; Sträudje, Sträudjer, (m.) bush, shrub.

Strauß, es, en; e, en, (m.) ostrich; bunch.

Streben, to strive; to aspire.

Strede, -; n, (f.) extent, tract. Streden, to stretch.

Strenen, to stretch.

Streich, es; e, (m.) stroke; trick.

Streit, es; e, (m.) fight, combat.

Streiten, to fight; to quarrel.

Strenge, strict; severe.

Streu, (f.) litter; bed of straw.

Streuen, to strew; to scatter.

Striff, es; c, (m.) stroke; line.

Strid, es; c, (m.) rope, cord.

Striden, to knit.

Strider, 8, (m.), Striderin, (f.), knitter.

**Etroh**, e8, (n.) straw. — badh, (n.) that ched roof; that ch.

Strom, e8; Ströme, (m.) stream, current.

Strumpf,e8;Strümpfe,(m.) stocking.

Stube, -; n, (f.) room, chamber.

Stüd, es; e, (n.) piece; article.

Stüdden, &, (n.) little piece, morsel.

Sindent, cu; cu, (m.) student.

Etudiren, to study.

Etuje, -; n, (f.) step; degree.

Stuhl, es; Etühle, (m.) chair; stool; seat.

Stumm, dumb, mute.

Stumpf, blunt; stupid.

Stunde, -; n, (f.) hour; lesson.

Stündlich, hourly.

Sturm, cs; Stürme, (m.) storm, tempest.

Stürmen, to storm; to roar.

Sfürzen, to fall, to tumble.

Stute, -; n, (f.) mare.

Stüte, -; 11, (f.) stay; support.

Stühen, to prop; to support. Suchen, to seek; to search.

End, 8, (m.) south.

Summe, -; n, (f.) sum; amount.

Sumpi, es; Sümpfe, (m.) bog, fen, marsh, swamp.

Sumpfig, boggy, marshy.

 $\mathfrak{Sinde}$ , -;  $\mathfrak{n}$ , (f.) sin, trespass.

Sünder, 8, (m.) sinner.

Sündigen, to sin.

Suppe, -; n, (f.) soup; porridge.

Süß, sweet. —holz, es, (n.) liquorice. Süßiafeit. —; cn. (f.) sweetness.

Enlbe, -: n, (f.) syllable.

Sympathic, -; n, (f.) sympathy.

# T.

Tabaf, &; e, (m.) tobacco. — pfeife, —; n, (f.) tobacco-pipe.

**Zadel**, &, (m.) fault; blame. **Zadel**n, to find fault with.

Zafel, -; n, table; plate.

Eag, e8; c, (m.) day.  $\mathfrak{Bei}$ —, in the daytime.

Täglich, daily.

Talg, es, (m.) tallow. -licht, es; er, (n.) tallow-candle.

 $\mathfrak{Tannc}$ , -;  $\mathfrak{n}$ , (f.) fir, fir-tree.

Tang, es; Tange, (m.) dance. - boben, - [aal, (m.) ball-room.

Tangen, to dance.

Tänger, &, (m.), Tängerin, (f.), dancer.

**Tapete**, -; n, (f) hanging, tapestry. Tapegiren, to hang with tapestry.

Tapegirer, 8, (m.) upholsterer. Tapjer, brave, valiant.

 $\mathfrak{Taide}_{\bullet} = \mathfrak{n}_{\bullet}(f_{\bullet})$  pocket; pouch.

 $\mathfrak{Taffe}$ , -; n, (f.) dish; saucer.

Zau, c8; c, (n.) cable, rope, cord. Taub, deaf.

**Taube**, -;  $\mathfrak{n}$ , (f.) pigeon, dove.

Zauchen, to dip, to dive.

Taugen, to be fit for.

Tauglich, fit, apt, convenient.

Taufd, ex; c, (m.) exchange.

Tanidien, to exchange.

Täufden, to deceive, to delude.

Taufend, thousand.

Teich, ce; c, (m.) pond. Teller, 8, (m.) plate.

**Toppidy**,  $\mathfrak{c8}$ ;  $\mathfrak{c}$ , (m.) carpet; tapestry.

 $\mathfrak{Termin}$ ,  $\mathfrak{c}\mathfrak{F}$ ;  $\mathfrak{c}$ , (m.) term, time.

Teujel, &, (m.) devil.

Thal, e8; c, Thäler, (n.) dale, valley.

Thaler, 8, (m.) dollar.

That, -; en, (f.) deed, action; fact.

Thätig, active.

Thau, c8, (m.) dew.

Thauen, to thaw.

Theater, 8, (n.) theatre. -director, (m.) manager.

Thee, 8, (m.) tea. —majeine, (f.) tea-urn.

Theil, e8; e, (m.) part, share.

Theilen, to divide; to share.

Theils, partly.

Theilung, -; en, (f.) division, par-

Theuer, dear.

Thier, c8; c, (n.) animal, beast.

Thou, cs; e, (m.) clay. -grube, (f.) clay-pit.

Thor, cs; e, (n.) gate.

Thor, en; en, (m.) fool.

Thoright, foolish, silly.

Thräne, -; n, (f.) tear; drop.

Thron, cs; c, en, (m.) throne. —erbe, (m.) prince hereditary.

Thun, irreg., to do; to perform. Es that mir leid, I am sorry.

Thur(e), -; en, (f.) door. - flopfer, &, (m.) door-knocker.

Thurm, es; Thürme, (m.) tower; steeple.

Tici, deep; low; profound.

Ti(c)ger, &, (m.) tiger.

Tinte, -; n, (f.) ink; tint.  $\mathfrak{Tijd}$ ,  $\mathfrak{es}$ ;  $\mathfrak{e}$ , (m.) table. —tud,  $\mathfrak{es}$ ;

tücher, (n.) tablecloth. Tischler, 8, (m.) joiner.

Titel, &, (m.) title.

Tochter, -; Töchter, (f.) daughter.

Tod, cs, (m.) death. - jeind, (m.) mortal enemy.

Tödlich, deadly, fatal.

Todt, dead. —fclag, (m.) murdek.

Tödten, to kill.

Toll, frantic, mad.

Ton, ce; Tönc, (m.) tone, sound.

Tönen, to sound, to tune. Topi, ce: Töpie, (m.) pot.

Töpier, 8, (m.) potter.

Traditen, to strive, to seek.

Träge, lazy, drowsy.

Tragen, irreg., to bear, to carry.

Träger, 8, (m.) bearer, carrier. Tranodic, -:  $\mathfrak{n}$ , (f.) tragedy. Tranf, es; Trante, (m.) drink. **Traube**, -;  $\mathfrak{n}$ , (f.) cluster; grape. Trauen, to marry; to trust. Trancrn, to mourn, to be afflicted. Traum, es; Träume, (m.) dream. Träumen, to dream. Trauria, mournful, sad. Treffen, irreg., to hit: to strike. Trefflich, excellent. Treiben, irreg., to drive. Trennen, to separate, to sever. Treppe, -: n, (f.) stairs, staircase. Treten, irreg., to tread, to walk. Treu, true; honest. Treue, (f.) truth; fidelity. Trinfen, irreg., to drink. Trinfalas, es; -glafer, (n.) glass, drinking-glass. Trift, es; e, (m.) tread, step. Troden, dry. Trodnen, to dry. **Trombete.** -:  $\mathfrak{n}$ , (f.) trumpet. Tropfen, 8, (m.) drop. Troff, es. (m.) consolation, comfort. Tröffen, to console, to comfort. Tröftlich, consolable. Troken, to brave, to defy. Trobdem, in spite of. Trübe, muddy; dull. Trüßen, to trouble; to sadden. Trübial. (n. 8; e); (f. -; e), affliction, calamity. Trümmer, pl., fragments; ruins. Trunf, es, (m.) draught; drink. Trunfenheit. (f.) drunkenness. Trupp, es; e, (m.) troop, herd. Trubben, (f.) pl., troops, forces. Tuch. cs: e. Tücher. (n.) cloth; linen. Tüchtig, able, fit, strong.

**Tugend,** -;  $\epsilon$ n, (f.) virtue. — haft, virtuous. **Inlpc**, -; n, (f.) tulip. **Tunult**,  $\delta$ ,  $\epsilon \delta$ ;  $\epsilon$ , (m.) tumult, bustle. **Tünden**, to whitewash.

Inrann, en; en, (m.) tyrant.

#### 11.

Mcfcf, ill; wrong.
Mcfcn, to exercise, to practise.
Mcfcr, about, over, above.
Mcfcraff, everywhere.
Mcfcrauß, extremely.
Mcfcrfcffff, &, (n.) remainder, rest.

lleberbliden, to look over.
lleberbringer, \$, (m.) bearer.

Meberbenfen, irreg., to consider, to meditate.

Reference, besides.
Reference, besides.
Reference, to overhasten.
Refereift, hasty, rash.
Refereinfommen, irreg., to agree.

Uebereinfunft, (f.) agreement.
Uebereinflimmen, to accord, to agree.
Ueberfallen, irreg., to surprise, to

Heberfallen, irreg., to surprise, to invade.
Heberfalf, es, (m.) abundance, plenty.

neberflüffig, superfluous. Neberflüffig, to convey over.

Hebergabe, -; π, (f.) surrender.
Hebergang, c8; -gänge, (m.) passing
over; change.

ilebergeben, irreg., to deliver, to surrender.

Mesergehen, irreg., to go over, to overlook.

lleberhount, generally. lleberholen, to overtake; to surpass.

Heberlaffen, irreg., to yield up, to resign.

Uchersehen, to survive, to outlive. Uchersehen, to lay over,; to reflect upon.

Meherlegt, considerate.

Meherliefern, to deliver.

lleberlisten, to outwit.

ในข้องหน้อยี่ดี, excessive, exorbitant. ในข้องหน้อยี่ดี, the day after to-mor-

llebermüthig, haughty, insolent.

**Referenchmen,** irreg., to accept; to undertake.

lleberraschen, to surprise, to over-take.

Heberreden, to persuade.

lleberrest, e8; c, (m.) remainder, remnant.

**Heberrof**, e8; -röde, (m.) overcoat. **Heberfoliden**, to send, to consign. **Heberfoliciten**, *irreg.*, to overstep.

**Neverly rift,-; en**, (f.) superscription. **Neverlook**; to overlook; to

survey. Nebersenden, irreg., to send, to remit. Nebersehen, to leap over; to trans-

late.

11 leberjehung, -; en, (f.) translation.

version.

1leberfidt, (f.) oversight; survey.
1lebertragen, irreg., to earry over;
 to transfer.

**Reference**, irr g., to surpass, to exceed.

**llcbcrtrcibcu**, *irreg*., to overdrive; to exaggerate.

Alchertreien, irreg., to go over. Alchertrieben, excessive. Alchermältigen, to overcome. Alchermiegend, preponderating. Heberwinden, irreg., to overcome. Heberzeugen, to convince.

**Mcbergichen**, irreg., to draw over; to cover.

Heblich, usual, customary.

11chrig, remaining, left.

**Undergoom**, as for the rest; besides. **Undergoom**, -;  $\operatorname{en}_{f}(f)$  exercise, practice. **Update**,  $\operatorname{deg}_{f}(f)$  bank, shore.

11fir, -; en, (f.) clock; watch. Wite
viel — ift e3? what o'clock is it?
11fine, -; n, (f.) clm.

11m, round; about.

Ilmändern, to change, to alter.

Umbringer, irreg., to kill, to murder. Umbrehen, to turn, to turn about. Umjang, &; -fänge, (m.) eireumfer-

ence, circuit.

11machen, irreg., to surround, to

encompass.

Imagenery, ; cu, (f.) environs, surrounding country.

Ilmgehen, irreg., to go round. Ilmher, around, roundabout.

Ilmhin, about. Nicht — fönnen, not to forbear.

Uniformmen, irreg., to perish.

Umrennen, irreg., to run down, to ride over.

Ilmringen, irreg., to environ, to encompass.

Umriğ, eş; c, (m.) sketch, outline.
Umidlagetud, eş; -tüdjer, (n.) shawl.
Umidließen, irreg., to enclose.
Umionit, in vain.

llmifand, ce; - jiande, (m.) eircumstance.

Umficheuben, pl., bystanders. ปกฤติการ, cs. (m.) fall; overthrow. ปกฤติการด, to fall down. ปกฤติการด, to exchange.

Unerichroden, intrepid.

Uncrträglich, intolerable.

Ilnerwartet, unexpected.

Unfähig, unfit, incapable.

Uniug, es, (m.) disorder.

llnachräuchlich, unusual. lingcould, (f.) impatience.

llnacaditct. not esteemed.

Ungciafr, accidental; nearly.

llnachcuer, huge, immense.

llageichieft, unfit; awkward.

Unachoriam, disobedient.

Ungelegen, importune.

Ilngemein, uncommon.

linacrecht, unjust.

Ungern, unwillingly.

Unacicklich, illegal.

llnacffört, undisturbed.

Ungefund, unwholesome.

llugeftüm, impetuous.

lluctvik, uncertain.

Unfall, &: -fälle, (m.) misfortune.

Unimenden, irreg., to turn about; to invert.

Umwerien, irreg., to throw about, to upset.

Unabhängia, independent. Unaditiam, inattentive, careless.

linanacachm, unpleasant, disagreeable.

Unannehmlichkeit, -; en, (f.) inconvenience.

Unanifandia, unbecoming. Unartia, naughty, bad. Unaufhörlich, incessant, perpetual. Unausacickt, continual; without in-

Unausiprechlich, unspeakable. Unbarmherzig, unmerciful.

termission.

linbedachtiam, inconsiderate. Unbedeutend, insignificant.

Unbearciflid, incomprehensible. Unbefannt, unknown.

Unbemerft, unnoticed, unobserved.

Unbemittelt, not wealthy, poor. linhcoucht, inconvenient.

Unbeidreiblich, indescribable,

Unbeständia, unstable; unsteady. linhestiment, undetermined.

Unbeweglich, immovable. Unbillia, unjust.

Unbrauchbar, useless.

und, and.

Undanf, es, (m.) ingratitude.

Undanfhar, ungrateful, unthankful. Undeutlich, indistinct.

Uncigennühia, disinterested.

Unempfindlich, insensible.

Uncutbehrlich, needful. Unentacitlich, gratuitous.

Unentialogien, irresolute.

Uncriahren, inexperienced.

Uneinia, disunited.

Ungemöhnlich, unusual, uncommon. Ilnacwohnt, unaccustomed. Unacroach, ill-bred; ill-mannered. Unglaublich, incredible. Unglüd,  $\hat{s}$ , (n.) misfortune, calamity. Unanade, (f.) displeasure, disgrace. Ungultig, invalid. Unheil, &, (n.) mischief, harm. Universal, universal. Universität, -: en, (f.) university. Unflug, imprudent, foolish. Unfosten, pl., charges, expenses. Unlängit, lately, not long ago. Unmäßig, intemperate. Unmittelbar, immediate.

Ungewitter, &, (n.) tempest, storm.

Unmönlich, impossible. Unnatürlich, unnatural.

linnöthig, unnecessary.

Unnüß, useless, vain. Unordnung, (f.) disorder, confusion. linrecht, wrong, undue. Unreacimäßia, irregular. Unrcif, unripe. Unruhia, unquiet, uneasy. Uniquid, (f.) innocence. Unier, our, ours. Unferige, ours. Ilnfinn,  $\hat{\epsilon}$ ,  $(m_*)$  nonsense. Uniterblich, immortal. linten, below, beneath. Unter, under; among. Unterbrechen, irreg., to interrupt. Unterdeffen, in the mean time. Untergang, (c)8, (m.) decline, fall. Unterachen, irreq., to go down; to perish. Unterhalt, (c)&, (m.) maintenance. Unterhalten, irreg., to support; to Unterfommen, irreg., to get under shelter. Unterlassen irreg. to omit, to neglect.

Unterliegen, irreg., to lie under; to vield.

Unternehmen, irreg., to undertake. Unterreden, to converse.

Unterrichten, to instruct.

Untericheiden, irreg., to distinguish. Hutericied, (c)8; c, (m.) difference. Unterschreiben, irreg., to subscribe;

to sign.

Unterschrift, -; en, (f.) signature. Unterstüten, to assist, to aid. Untersuchen, to inquire into. Untertaffe, -; n, (f.) saucer. Ilutermea(c)&, in the way, on the way.

Unterseichnen, to subscribe. Unthätig, inactive.

llnüberlegt, inconsiderate. llnumidränft, unlimited. Ilnunterbrochen, uninterrupted. Unberänderlich, unchangeable. Unperbefferligh, incorrigible. Unverhältnißmäßig, unproportioned Unbermuthet, unexpected. Unbernünftig, irrational, foolish. Ilnberichamt, shameless, saucy. Unberständig, imprudent. Unperscilia, unpardonable. Unbergüglich, without delay. Unvollfommen, imperfect. Unwahr, untrue. Unweit, not far. Unwillfürlich, involuntary. Unwiffend, ignorant; unskilled. Huwürdig, unworthy. lluzählbar, innumerable. Unaufrichen, discontented. Ungureichend, insufficient.

Unsuberläffig, uncertain, not to be llriade, -; n, (f.) cause; reason. Uriprung, &, (m.) origin, source. Uribrünglich, original. Urtheil,  $\delta$ , (n.) judgment, sentence. Urtheilen, to judge, to suppose.

### B.

Bater, &; Bater, (m.) father. - land, (n.) native country. Beilden, &, (n.) violet. Berabreden, to concert, to agree upon. Bergbideuen, to abhor, to detest. Berachten, to despise, to scorn. Berächtlich, contemptible. Berachtung, (f.) contempt.

Beraltet. obsolete. Beränderlich, changeable; fickle.

Berändern, to change, to alter. Beranlassen, to occasion, to induce.

Berbergen, irreg., to conceal, to hide. Berbeffern, to mend, to correct.

Berhieten, irreg., to forbid, to prohibit.

Merhinden, irr., to tie up, to bind up. Berbindlich, obliging, obliged.

Berborgen, to lend out, to give on credit; hidden, concealed.

Rerbrauchen, to consume; to waste. Berbrechen, &, (n.) crime.

Berbrecher, 8, (m.), Berbrecherin (f.), criminal, delinquent.

Berbreiten, to spread, to diffuse. Werhrennen, irreg., to burn; to scald.

Berbündet, allied. Berdacht. 8, (m.) suspicion.

Berdächtig, suspected.

Merdanfen, to be indebted.

Verdauen, to digest.

Berderben, irreg., to spoil; to mar. Merdienen, to gain; to deserve.

Berdienit, es. (m.) gain, profit.

es; e, (n.) merit. Bernoppein, to double.

Merhorhen, spoiled; corrupted. Berchren, to respect, to worship.

Berein, &; e, (m.) union ; confederation.

Bereiniaen, to join, to associate. Bereiteln, to frustrate.

Berfahren, 8, (n.) proceeding. Beriall. es. (m.) ruin, decline.

Berjaffen, to compose, to write.

Verfassung, -; en, (f.) constitution; preparation.

Berfertigen, to make; to perform.

Berflattern, to flutter about.

Beriolaen, to pursue.

Berfügen, to dispose.

Beriühren, to convey; to mislead. Berachen, irr., to forgive, to pardon. Bergebens, in vain.

Berachen, irreg., to pass away; to vanish.

Beraciten, to requite; to return. Bergeltung, (f.) requital; retribu-

tion. — \$redit, c8: e. (n.) right of retaliation.

Bergeffen, irreg., to forget; neglect.

Bergeglich, forgetful, oblivious. Bergießen, irreg., to spill, to shed, Bergiften, to poison, to imbitter. Bergleich, (e)8; e, (m.) comparison. Bergleichen, irreg., to compare.

Bergnügen, to please, to delight. —, \$, (n.) pleasure.

Bergnügt, delighted, pleased. Bergönnen, to grant, to permit.

Bergrößern, to enlarge. Bergüten, to make good.

Berhaften, to arrest, to take up. Berhältniß, es; e, (n.) relation, eircumstances.

 $\mathfrak{Perhandlung}$ , -;  $\mathfrak{cn}$ , (f.) negotiation. Merhänanik. e8: c. (n.) fate, destiny. Werhaft, hated, odious.

Berhehlen, to conceal, to hide. Berheimlichen, to conceal.

Berheißen, irreg., to promise.

Berhindern, to hinder, to prevent. Merhor. S.e. (n.) trial, examination.

Berhören, to try, to examine. Berhüllen, to cover, to veil.

Verhungern, to starve.

Merhüten, to prevent, to obviate. Berfauf, es; -faufe, (m.) sale.

Merfaufen, to sell.

travelling.

Berroften, to rust.

congregation.

with.

Serreijen, to set out; to spend in

Berrichten, to perform; to execute.

Berringern, to lessen, to diminish,

Beriammela, to assemble, to meet.

Derjammlung, -; en, (f.) meeting;

Berichaffen, to procure; to furnish

Berfäumen, to miss, to neglect.

Berichant, abashed, bashful.

Berg, co; e, (m.) verse; stanza.

Beriagen, to deny; to refuse.

Berfäufer, &, (m.) seller. Berfehr, 8, (m.) intercourse. Berfehrt, perverted, perverse. Berflagen, to sue at law, to accuse. Berfündigen, to announce. Berlangen, to long for, to desire. Berlängern, to lengthen. Berlaffen, irr., to leave; to forsake. Berläugnen, to deny. Berlegen, to mislay; to transpose. Berlegenheit, -; en, (f.) embarrassment. Berleiten, to mislead. Berlegen, to injure, to hurt. Berleumden, to slander. Berlieren, irreg., to lose. Berlöschen, to be extinguished. Berluft, es; e, (m.) loss. Bermehren, to increase; to multiply. Bermeiden, irreg., to avoid. Bermiethen, to let, to hire. Bermindern, to diminish. Bermischen, to mix, to mingle. Bermittelit, by means of, by way of. Bermögen, to be able. —,  $\delta$ , (n.)fortune. Bermogend, able; rich. Bermuthen, to guess; to conjecture. Bernachläffigen, to neglect. Bernehmen, irreg., to perceive; to learn. Bernehmlich, audible; distinct.

Bericheiden, irreg., to expire, to die. Berichenfen, to give away; to sell. Berichiden, to send away. Berichieden, different. Berichlaien, irreg., to lose or neglect by sleeping. Berichließen, irreg., to lock up. Berichlimmern, to make worse. Berichloffen, reserved; elosed up. Berichonen, to spare, to forbear. Berichreibung, -; en, (f.) prescription. Berichweigen, irreg., to conceal; to keep secret. Berichwenden, to squander, to dissipate. Berichwenderijd, profuse. Berichwicaen, kept secret. Berichwinden, irreg., to disappear. Berneinen, to answer in the nega-Berschen, irreg., to overlook. Berjenden, irreg., to send away. tive; to deny. Berieten, to misplace. Bernichten, to annihilate, to destroy. Berfichern, to assure. Bernunitia, sensible; reasonable. Bernflichten, to oblige, to engage. Berficherung, -; en, (f.) assurance. Berpflichtung, -: en, (f.) obligation. Beripotten, to mock, to scoff. Berrath, es, (m.) treason, treachery. Rerinrechen, irreq., to promise. Berrathen, irreg., to betray; to be-Berstand, es, (m.) understanding. Berffändig, intelligent. speak.

Berflärfen, to strengthen.
Berfleden, to hide; to abscond.
Berfleden, irreg., to understand.
Berfleden, to disfigure.
Berflorben, deceased.
Berfloßen, irreg., to put away,

Berstoßen, irreg., to put away, to reject.

Scriud, cs, (m.) experiment.
Scriud, cs, (m.) experiment.
Scriud, to try, to attempt.
Scrtauiden, to exchange.
Scrtheidigen, to defend.
Scrtheidigung, -; cn, (f.) defence.
Scrtheilen, to distribute.
Scrtligen, to destroy.

Vertrag, &; -träge, (m.) contract, covenant.

Sertrauen, to trust, to confide.
Sertrauen, familiar, intimate.
Sertreiten, irreg., to drive away.
Serüben, to commit.
Serungliiden, to fail; to be lost.
Serurfacjen, to cause, to occasion.
Serurfacjen, to doom, to condemn.
Serwahren, to keep, to guard.
Serwandeln, to turn, to change.
Serwandt, related.

Bermandt, related.
Bermandte, n; n, (m. and f.) relation.
Bermedjein, to exchange.
Bermeigern, irr., to deny, to refuse.

Berweisen, to stay, to tarry.
Berwidesn, to entangle, to compli-

Ecruiden, to entangle, to complicate.

Serwiren, to disorder; to puzzle.

Sermurren, to disorder; to puzzle.

Sermunden, to wound.

Serzagen, to despair.

Serzefren, to consume, to eat.

Serzeiginiß, es; e, (n.) specification;
bill.

Berzeihen, irr., to pardon, to forgive. Berzeihlich, pardonable. Berzichten, to renounce. Serjieren, to decorate, to adorn.

Berjögern, to delay, to retard.

Berjölen, to pay toll or duty.

Berjing, es, (m.) delay.

Berjing, es, (m.) delay.

Berjer, s; e, (m.) vicier.

Berjer, s; e, (m.) vicier.

Bite, vice. —fönig, s; e, (m.) viceroy.

Bitinalien, pl., victuals.

Biel, es, (n.) beast; cattle.

Biel, much, many.

Bielerlei, various, diverse.

Bielfeight, perhaps.

Sichritt, various, arverse.

Sichricht, perhaps.

Sier, four. —, (f) four.

Siertel, &, (n.) fourth part; quarter.

Signette, -; n, (f.) vignette.

Siofett, violet-blue, violet.

Siofine, -; n, (f.) violin.

Siofon, &; c, (m.) bass-viol.

Sirfued, en; en, (m.) virtuoso.

Siffet, -; n, (f.) visit.

Bififiren, to search, to visit. Bifriol, &; c, (m.) vitriol. Bogel, &; Bögel, (m.) bird, fowl. bauer, &, (m.) bird-cage.

Bolf, cs; Bölfer, (n.) people, nation. Bolf, full.—aut, in abundance. Bolfends, quite, entirely.

Wöllig, full, entire, perfect. Won, of; from; by. War. before; for.

Boran, before.
Borans, before, foremost.

Boraus, before, foremost. Borbei, by; past.

Borbereiten, to prepare.

Borbild, e8; cr, (n.) pattern; type. Borcilig, hasty, precipitate.

Borjahr, en; en, (m.) ancestor.

Borfall, e8; -fälle, (m.) occurrence; event.

Borführen, to lead forth.
Borgünger, &, (m.) predecessor.
Borgeben, irreg., to assert.
Borgebirge, &, (n.) cape, promontory.
Borgehen, irreg., to go before; to pass.

Bergeichte, n; n, (m.) superior. Borgeiten, the day before yesterday. Borhaben, irr., to design; to intend. Borhanden, at hand, present.

Vorhang, &; -hänge, (m.) curtain. Vorher, before; in advance.

Borhin, before, heretofore. Boria, former; last.

Vorjährig, of last year.

Borfommen, irreg., to be admitted; to occur.

Borläufig, previous.

Borlegen, to lay or put before; to propose.

Borlejen, irreg., to read to. Bormals, formerly.

Bornittag, 8; e, (m.) forenoon.

Vormittag, &; e, (m.) torenoon. Vormund, co: -münder, (m.), Ver=

münderin, -; -nen, (f.) guardian. Sorn, before, in the forepast.

Bornehmlich, chiefly, especially.

**Corrath**,  $e\bar{e}$ ; -räthe, (m.) store; provisions.

Borrathig, in store, stored up. Vorrecht, cs; n, (n.) privilege.

Borrede, -; n, (f.) preface, preamble.

Boriat, c8; - jäte, (m.) purpose, resolution.

Vorsätslich, intentional, designed. Vorschlag, &; -schläge, (m.) proposal. Vorschlagen, irreg., to beat to; to motion.

Sorichen, irreg., to take care, to take heed.

Vorschung, (f.) providence. Vorsichtig, eireumspect.

Boripann, c8; - spänne, (m.) relay, set of horses.

Borfiehen, irreg., to stand out, to project.

Borficher, &, (m.) manager, director. Borfichen, to present; to perform.

Borficulung, -; cn, (f.) presentation; representation.

Bortheil, &; c, (m.) advantage. — haft, advantageous.

Vortrag,  $\delta$ ; -träge, (m.) delivery, elocution.

Bortragen, irreg., to expose; to deliver.

Vortreiflich, excellent.

Borurtheil, 8; c, (n.) prejudice.

Bormand, c8; -wände, (m.) protence, pretext.

Bortvärts, forwards.

Bormarf, &; -würfe, (m.) reproach.

Borgichen, irreg., to prefer.

Vorzug, 8; -3üge, (m.) accomplishment.

Vorzüglich, preferable, excellent.

# 26.

Baare, -; n, (f.) ware, merchandise.

Wadhaus, es; -häuser, (n.) watchhouse.

 $\mathfrak{LSadys}$ ,  $\mathfrak{cs}$ , (n.) wax. —light, (n.) wax-candle.

Wachsam, watchful, vigilant.

Bachfen, irr., to grow; to increase.

Machtel, -; n, (f.) quail. —hund, (m.) setter.

Bächter, &, (m.) watchman.

Maffen, (f.) pl. weapons, arms.

Bagen, &; Bägen, (m.) wagon, carriage.

Magenbauer, &, cartwright.

Wahl, -; en, (f.) choice. —red)t, (n.) right of election.

Bählen, to choose, to make.

Wahr, true; certainly.

Während, during.

Waife, -; n, (f.) orphan.

Waisenhaus, es; -häuser, (n.) orphanasylum.

Wald, es; Wälber, (m.) wood, forest. Wand, -; Wände, (f.) wall; partition.

Manderer, 8, (m.) wanderer, traveller.

Wandern, to wander, to travel.

Manfen, to waver.

Wann, when; bann unb -, now and then.

Warm, warm; hot.

Wärme, (f.) warmth, heat.

Märmen, to warm, to heat.

Marnen, to warn, to admonish.

Marten, to wait, to stay.

Warum, why, on what account.

Mas, what.

Baiche, (f.) washing; linen.

Majden, irreg., to wash.

Wälderin, -; nen, (f.) washerwoman, laundress.

Masser, 8, (n.) water. — fall, (m.) cataract.

Meben, irreg., to weave.

23cber, 8, (m.) weaver.

Wedicl, 8, (m.) change; bill.

Medicin, to change.

Meg, away; gone.

Meg, es; e, (m.) way, path, road.

Wegbleiben, irreg., to stay out.

Begbringen, irreg., to carry away.
Begen, on account of, for the sake

Wegführen, to lead away, to carry away.

Weggeben, irreg., to give away.

Weggehen, irreg., to go away.

Wegnehmen, irreg., to take away, to seize upon.

Megräumen, to remove.

Wegreißen, irreg., to tear off.

Begichenten, to give away. Begichiden, to send away.

Wegtragen, irreg., to carry away.

Wegweijer, 8, (m.) landmark; guide, leader.

Wegmerien, irreg., to throw away. Weh! Wehe! wo! woe! alas!

Mch, es; c, (n.) woe, pain, grief.

Weib, es; er, (n.) woman; wife. Weih, soft, weak; tender.

Beide, -; n, (f.) pasture; nourishment.

Weiden, to pasture, to feed.

Meigern, to refuse, to deny.

**Weigerung,** (f.) refusal, denial. **Weihnachten.** (f.) pl. Christmas.

Mcil, because, since, as.

Beile, (f.) while; leisure.

Weilen, to tarry.

Wein, es; e, (m.) wine. —ban, s, (m.) cultivation of the vine.

Meinen, to weep, to cry.

Beisheit, (f.) wisdom; prudence.

Weiß, white; clean.

Weißen, to whitewash.

Weisung, -; cu, (f.) direction.

Meit, distant, remote; wide.

Weiter, farther; und fo -, and so forth.

Meizen, 8, (m.) wheat.

Welcher, Welche, Welches, who, which.

Welt, -: en, (f.) world; people; age. Menhen, irreg., to turn; to direct.

Menia, little, few. Wenigstens, at least.

Wenn, when. - nicht, if not.

Mer, who, which.

Merden, irreg., to become, to grow. Werien, irreg., to throw; to fling.

Werf, cs: e. (n.) work, deed; action. Werth, worth; dear. -, cs. (m.)

value, estimation; price.

Melen, &, (n.) being; conduct.

Weffen, whose.

Bekhalb. Bekmegen, on what account, wherefore.

Weft, es, Beffen, s, (m.) west; westwind.

23cftc, -; n, (f.) vest.

Beillich, west, western.

Wette, (f.) bet, wager.

Wetten, to wager; to bet.

Wetter, &, (n.) weather.

Wichtig, weighty; important.

Widder, 8, (m.) ram.

Wider, against, contrary to. iprechen, irreg., to contradict.

Widmen, to dedicate; to devote.

Dic, how; as, like.

Wieder, again, anew. -bringen, to return, to restore.

Wiederum, again, anew.

Wiege, -; n, (f.) cradle.

Dieje, -; n, (f.) meadow, mead.

Dieviclite, which of the number.

Wicwohl, though, although. Wild, wild, savage. -, (n.) game.

Wille, ns, (m.) will; mind; design. Willia, willing.

Willfommen, welcome. —, &, (m.) welcome.

Wind, es; e, (m.) wind; air. Windia, windy; airy.

Winf, es; e, (m.) wink; beck; hint.

Winfel, &, (m.) angle; corner. Binfen, to wink; to beckon.

Winter, 8, (m.) winter. - abend, (m.) winter-evening.

Wipfel, 8, (m.) top.

Wir, we.

Wirfen, to operate, to work.

Wirflich, real, actual; true. Wirffam, effective.

Wirfung, -; en, (f.) operation, effect. Birth, e8; c, (m.) master of the

house; host, inn-keeper. Wiffen, irreg., to know. Ginem etwas au - thun, irreq., to acquaint one

with. Wiffenichaft, -; en, (f.) knowledge;

science. Wittme, -; n, (f.) widow.

Wittmer, 8, (m.) widower.

Wit, es; c, (m.) wit; sense.

Witia, witty, ingenious.

Mo, where; if, in case.

Mobei, whereby, whereat.

 $\mathfrak{W}$ oche, -;  $\mathfrak{n}$ , (f.) week.

Böchentlich, weekly, every week.

Bodurd, whereby, by what.

Wofern, if. - nicht, if not.

Wofur, for what, wherefore.

Woher, whence.

Mohin, whither.

Mohl, well. -, (n.) benefit. -ha= bend, opulent, wealthy.

Mohnen, to dwell, to live, to lodge.

Bohnhaus, es; -häuser, (n.) dwelling-house.

Wohnung, -; en, (f.) dwelling, habitation.

**Wohngimmer**, 8, (n.) dwelling-room, parlor.

Molf, es; Wölfe, (m.) wolf.

Wolfsgrube, (f.) covered pit.

Wolfe, -; n, (f.) cloud.

Molle, (f.) wool.

Wollen, irr., to be willing; to wish. Womit, wherewith, with which.

Manach, whereafter.

2Boran, whereat, whereon.

Morauf, whereon.

Moraus, wherefrom, out of which.

**Worin**, wherein, in which. **Wort**, es; e, Wörter, (n.) word. Ei=

uem ins — fallen, to interrupt one. **Börterbuch**, es; -bücher, (n.) dictionary.

Marüher, whereon, upon which.

Morunter, among which.

Moton, whereof, of which.

Bunde, -; en, (f.) wound.

25 under, \$, (n.) wonder, miracle.

Wundern, to wonder, to be amazed. Es mundert mid, I am surprised.

Buniφ, εδ; Büniφε, (m.) wish, desire.

Wünichen, to wish, to desire.

Burde, (f.) dignity, honor.

Wurdig, worthy.

Burm, es; Bürme, Bürmer, (m.) worm, reptile.

Wurzel, -; n, (f.) root.

Buffe, -; en, (f.) desert, wilderness.
Buth, (f.) rage, fury; madness.

Withen, to rage; to rave.

3.

3aghait, timorous, disheartened.

Bahe, tough, tenacious.

3ahl, -; cu, (f.) number; cipher. 3ahlbar, payable.

Rahlen, to pay.

Rählen, to count, to number.

Bahlreich, numerous.

**3ahlwort**, es; -wörter, (n.) numerical word.

3ahm, tame; domestic.

Zahn, es; Zähne, (m.) tooth. — arzt, es; -ärzte, (m.) dentist.

Bange, -; en, (f.) tongs, pair of tongs.

3art, tender, soft.

Bärtlich, tender, soft.

Sauber,  $\mathfrak{F}$ , (m.) charm.  $-\mathfrak{flöte}$ , (f.) magic flute.

3aum, c8; 3äumc, (m.) bridle; check.
Sm — halten, to keep short.

Zaun, c8; Zäune, (m.) hedge.

Behe, -; n, (f.) toe.

Behn, ten. —mal, ten times.

Behntel, 8, (n.) tenth part, tenth.

Zeichen, 8, (n.) sign, token.

Beichenbuch, es; -bücher, (n.) drawing-book.

3cidenfunft, -; -fünfte, (f.) art of drawing.

Beichnen, to draw; sign.

3cidnung, -; en, (f.) drawing, design.

Beigen, to show; to prove.

Beiger, \$, (m.) shower; hand. Beile, -; en, (f.) line, row.

**3cit**, -; cu, (f.) time; season. — alter, \$, (n.) age.

3citung, -; en, (f.) news; newspaper.

Relle, -;  $\mathfrak{n}$ , (f.) cell. Belt, es; c, (n.) tent. Bentner, &, (m.), Centner, &. Berbeifen, irreg., to bite to pieces. Rerbrechen, irreg., to break; to fracture. Berdrüden, to crush; to bruise. Berfleischen, to tear. Berhauen, irreg., to cut asunder. Berlegen, to di join. Berplaten, to burst to pieces. Berreißen, irreg., to tear, to rend. Rerrüffen, to unsettle, to throw into disorder. Berichneiden, irreg., to carve, to cut up. Berflören, to destroy; to demolish. Berilreut, dissipated, dispersed. Berffreuung, -; cn, (f.) dispersion; absence of mind. Rettel. 8, (m.) bill, note, paper. Reun, c8; c, (m.) stuff; matter. (n.) tools. Beuge, n; n, (m.) witness. Brugniß, es; c, (n.) witness; certificate. Bienc, -: u, (f.) goat. Bicacl, 8, (m.) tile; brick. Bichen, irreg., to draw; to pull. Bichung, -; en, (f.) drawing. Biel, es; c, (n.) limit; butt, aim. Riclen, to aim; to allude. Ricmliff, tolerable; pretty. Bierath, es; c, (m.) ornament; decoration. Bierde, -; n, (f.) ornament; honor. Bieren, to adorn; to ornament. Biererei, -; en, (f.) affectation.

Bierlich, elegant; fine, nice.

Biffer, -; n, (f.) cipher. —blatt, c8; -blätter, (n.) dial-plate.

Rimmer, 8, (n.) room, chamber. Bimmermann, 8; -leute, (m.) carpen-Bimmet, Bimmt, &, (m.) cinnamon. Binf, (m.) zinc. Rinn, es; (n.) tin; pewter. - aicher. &, (m.) pewterer. Bipfel, 8, (m.) tip, end; extremity. Bijden, to hiss, to whiz. Bitrone, -; n, (f.) lemon; citron. Riftern, to tremble, to shake. Bögern, to delay, to tarry. Rögling, &; c, (m.) pupil. Roll, es; e, Rölle, (m.) inch; custom. -amt, (n.) custom-house. Bonc, -: n, (f.) zone. Rorn, cs, (m.) wrath, anger. Bornia, wrathful, angry. Ru. to, at, by. Bubereiten, to prepare, to dress, to Bubinden, irr., to tie up, to bind up. Bubringen, irreg., to bring to; to pass time. Buchtigen, to chastise, to correct. Ruder, 8, (m.) sugar. - boje, -; n, (f.) sugar-box. Budeden, to cover. Bucignen, to appropriate. Ruerft, first, at first. Rujall, &; -fälle, (m.) chance; accident. Rufallig, accidental, casual. Builucht, (f.) refuge. Rufrieden, contented, satisfied. ftellen, to content, to satisfy. Rufügen, to bring upon, to cause. Buführen, to lead to; to import. Bug, es; Büge, (m.) drawing; pull; procession. - vogel, &: -vogel, (m.) bird of passage.

Bugang, es; -gänge, (m.) access; avenue.

Zugänglich, accessible. Zugeben, irreg., to permit.

Zugegen, present.

Bügel, &, (m.) rein; bridle. Bugestehen, irreg., to concede.

Sugleith, at the same time, at once; together.

3uhören, to hear, to give ear to.
3uhörer, &, (m.) auditor, hearer.
3ufunft, (f.) futurity, future.
3ufunftia, future.

Zulünglig, luture. Zulänglig, sufficient.

Buläffig, admissible. Bulent, last, at last, after all.

Zum, instead of zu bem.
Zumachen, to shut, to close, to stop.

Zunächst, next to, nearest to.

3unahme, -; n, (f.) increase; improvement.

Zuname, ns, (m.) surname.

Zünden, to catch fire.

3unchmen, irreg., to increase. 3uncigung, (f.) inclination, affec-

tion.
3unge, -; n, (f.) tongue; language.

3upjen, to pull; to pluck.3urchen, to exhort, to persuade.(n.) persuasion.

**Burifiten,** to prepare, to dress; to spoil.

Burnen, to be angry.

Burud, backwards. — bleiben, to stay behind.

Burujen, irreg., to call to.

Busammen, together, jointly. — bruden, to compress.

Buichauer, 8, (m.) spectator.

Buichiden, to send to; to forward.

Bushließen, irreg., to lock up, to close.

Bufdrift, -; en, (f.) letter; dedication.

Buschen, irreg., to look on; to take care.

Buschen, to add; to press; to urge. Bustand, e8; -stände, (m.) condition, situation.

Butrauen, to suppose; to confide in, to trust.

3utraucn, (n.) confidence, reliance. Butritt, \$; \$c, (m.) access, admittance. Butriffing, certain, sure; credible.

Butterfight, (f.) confidence. Butter, before; formerly.

Bunachs, es, (m.) increase, accession.

Buweilen, sometimes.

Zuwider, contrary to, against.

Swang, e8, (m.) constraint, force.
Swangia, twenty. —fte, twentieth.

Swar, indeed, to be sure.

3mcd, e8; e, (m.) aim, end, scope. 3mci, two. —fad, twofold. —

fampf, es; -fämpfe, (m.) duel.



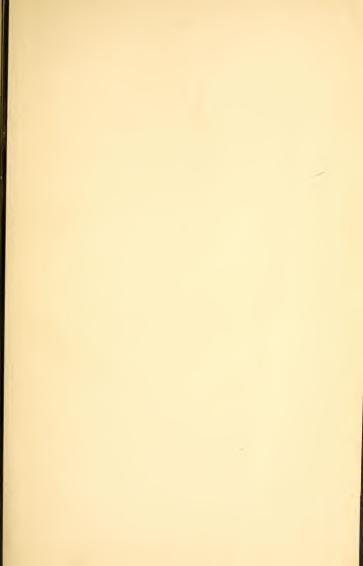



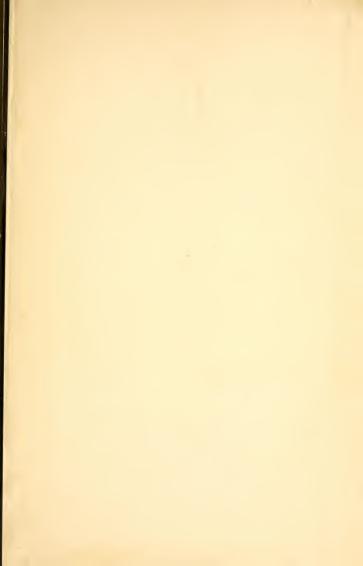

